# Huiwa als Kriegs treiber Hans Gracht

SALAW

THEODOR FRITSCH VERLAG BERLIN NW 40

Luca. B., St. 4, P. 84, 14. 614

# Alljuda als Kriegstreiber

Von

Hans Gracht

Volksschule Il en der Stoffelet Straße



THEODOR FRITSCH VERLAG / BERLIN NW 40

NS-G147

Alle Rechte vom Berleger vorbehalten Druck: Bibliographisches Institut AG., Leipzig

# Geleitwort

Die Lösung der Judenfrage ist für das deutsche Volk wie für alle anderen Völker eine Lebensfrage. Diese Erkenntnis gehört zu den Grundpfeilern der nationalsszialistischen Weltanschauung.

Wenn man sich des Juden erwehren will, so muß man ihn kennen, muß wissen, welches seine Eigenart, seine Methoden und seine Ziele sind. Zu dieser Aufeklärung über den Juden beizutragen, ist Ziel und Aufgabe der vorliegenden Schriftenreihe, deren Inhalt jeden Volksgenossen angeht.

Dr. Wilhelm Ziegler Ministerialrat .

-

# Wer will den Krieg?

Diese Frage, die Millionen und aber Millionen Menschen aller Völker, Stämme und Nationen stellen, wühlt Kontinente auf, ohne daß den Bölkern außer dem deutschen und italienischen die Antwort geworden ist.

Wer will den Krieg? Selbstverständlich nur eine Interessentengruppe, die an solchem Totentanz irgendwie verdienen oder profitieren kann. Gerade in den letten Wochen kann man wieder erleben, daß die internationale Presse und der Rundsunk der Demokratien die Massen in kaum geahntem Maße ausputschen und systematisch auf den Krieg vorbereiten. Die Arbeit dieser Zentrale, deren Dirigent das internationale Judentum ist, und dessen Hauptquartiere in New York, Paris und London zu suchen sind, vergistet die Beziehungen der Länder untereinander derart, daß man allen Grund hat, diese Elique, deren verantwortungsloses Treiben bereits einmal ein Völkers morden ohnegleichen herausbeschworen hat, ins Scheinwerferlicht zu stellen.

Um die gegenwärtige Situation zu verstehen, müssen wir bedenken, daß die autoritären Staaten sich den Haß zweier Organisationen, der Freismaurer und der Juden, zugezogen haben, die beide in ihrem Wirken meist identisch sind. Der Jude beherrscht nicht nur die Weltpresse und die Radiosstationen, er beherrscht gleichzeitig die Hochsinanz, er dominiert in den Logen, er sieht in der Revolution sein Heil, und er glaubt, diese Revolution werde am ehesten durch einen Krieg erreicht. Es geht also nicht um sogenannte Freiheiten oder Bürgerrechte, sondern es geht einzig und allein um die Wiedererringung verlorener Machtpfründe, um die Schaffung Neu-Jerusalems in Europa. In diesem Ziele sind sich Geldsuden und Revolutionssiuden einig. Mögen sie sich nach innen noch so bekämpfen und hassen, in einem sind sie vereint: in der Hoffnung auf die Weltherrschaft. Zur Durchssehung dieses Zieles ist der Jude seit Tausenden von Jahren der historische Unruhestifter, für den Umwälzung, Revolution und Krieg zum Metier geshören.

Die Umwälzung des Jahres 1933 mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, eine Möglichkeit, die das Judentum ernstlich nie ins Auge gefaßt hatte, war eine der härtesten Belastungsproben, die dieses Völkersgemisch seit erdenklichen Zeiten erfahren hat. Nun, da man den Schock der ersten Überraschung überwunden, hat das Judentum gewissermaßen zum Sammeln geblasen und ist nach erfolgtem Appell zur Abwehr in brutalster Form übergegangen. Der Jude hat eben erfannt, daß ihm im Nationalssozialismus mehr als ein Gegner entstanden ist. Es sind vielmehr zwei Weltanschauungen und Rassen auseinandergeprallt, bei denen die eine, das

Judentum, seine letzte und einzige Chance im Krieg sieht. Das internationale Judentum glaubt an diese These um so mehr, als es seinen vereinten Besmühungen nicht gelungen ist, Italien im Abessinienkonslift schachmatt zu setzen. Man hatte seinerzeit alle Abwehrkräfte gegen Italien und den Duce konzentriert, weil man hoffte, nach Erledigung Italiens auch das verhaßte deutsche Regime vernichten zu können. Dieser Versuch ist nicht nur mißlungen, sondern er hat darüber hinaus zu einem bis dahin in dem Maße nie verstretenen betont antisemitischen Kurs Italiens geführt. Juda hat jedoch den Kampf nicht aufgegeben. Sinmal geschlagen, ersteht es bald wieder, denkt an Rache und träumt den mehrtausendjährigen Traum von seiner Weltherrschaft weiter. So erleben wir denn auch in diesen Tagen ein ebenso ergögliches wie für die Menschheit tragisches Spiel "großer Demokratien" um noch größere demokratische Imponderabilien, wobei man nicht weiß, wer der größere Gauner, Betrüger und Heuchler ist.

Dieses Spiel, bei dem man die Preisfrage stellen könnte: Wer betrügt wen? — ist keineswegs neu. In diesem Spiel geht es nicht um demokratische Prinzipien, sondern einzig und allein um Macht und Geld. Das war schon im

#### Burenfrieg

so, bei dem die Juden das britische Imperium zu einem frischefröhlichen Krieg gegen ein schlecht bewaffnetes und unkriegerisches Bauernvolk aufstachelten, ausschließlich mit dem Ziel, die riesigen Goldfelder des Transvaal in ihren Besitz zu bringen. Man verstand dem englischen Volk einzureden, daß ureigenste lebenswichtige Interessen des Empire auf dem Spiel ständen. Die Folge war jenes Massaker, das der Engländer als schwarzes Blatt in seiner Geschichte gern übergehen möchte. Daß dieses Gemetel tatsächlich um Gold von den Juden vom Zaun gebrochen wurde, hat beispielsweise Conan Doyle bestätigt, der dem Berichterstatter des "Temps" die bezeichnenden Sätze schrieb: "Wir fämpfen seit zwei Jahren um Minen, die am Ende nicht uns gehören, sondern den Kapitalisten, die zum größten Teil Juden sind. Die Soldaten Großbritanniens sind gekommen, um einigen Geldleuten, die in diesem Augenblick irgendwohin geflohen sind, Gold zu verschaffen." In der Tat war die jüdische Hochfinanz — verkörpert durch Parasiten wie Edward David Stern, A. H. Goschen und Sir Sigismund Neumann, die unzählige Industries und Bankunternehmen kontrollierten —, der Hauptgewinner des Transvaalfrieges. Es waren wiederum jüdische Geschäftemacher, die Jameson zu einem gewaltsamen Angriff auf Johannisburg verleiteten und dadurch, ungeachtet der Menschenleben, einen Zusammenbruch der südafrikanischen Kurswerte erreichten. In der Folge führte dieser Handstreich zu einem Krieg zwischen den holländischen und englischen Unsiedlern, die bis dahin in bestem Einvernehmen zusammengelebt hatten. Ein Krieg, der Jahre dauerte, beiden Parteien ungeheure Berluste an Gut und Blut brachte, den Juden aber um so größere Berdienste eintrug. Wie groß die jüdischen Verdienste hier wie dort sind, geht aus einem kleinen Rechenschaftsbericht hervor, der die Monopolstellung des Judentums klar und deutlich aufzeigt.

Zitieren wir die durchaus objektive Pariser Wochenschrift "La Nevue Hebdomadaire" vom Juni 1936, so sinden wir folgende interessante Tatssachen:

"Nach Beendigung des Transvaalkrieges hat man es weder mit uns abhängigem Land noch mit britischen Kronkolonien, sondern höchstens mit britischen Gebieten unter jüdischem Mandat zu tun. Einige kurze Hinweise genügen, um das unwiderleglich zu zeigen. Nehmen wir als Ausgangspunkt die De Beers Consolidated Mines Ltd., so stellen wir fest, daß diese mächtige Gesellschaft mit einem Kapital von 6250000 Pfund Sterling ein tatfächliches Monopol auf dem Weltdiamantenmarkt hat. Der Verwaltungsrat dieser Gesellschaft, der von dem höchsten Magnaten der internationalen jüdischen Finanz, Baron Rothschild, präsidiert wird, und dem die Juden Joel Meyer, Phillips und Mosenthal zur Seite stehen, sorgt für eine Aufteilung der afrikanischen Interessengebiete innerhalb der jüdischen Gruppen. Die Aufteilung dieser Interessengebiete hat man nach beendetem Krieg so vorgenommen, daß die Gruppe Neumann in Verbindung mit der Gruppe Breitmeyer vor allem in der Sat Rand und in der Rand Mines arbeitet. Die Gruppe Lewie Marks hat in Verbindung mit der Gruppe Barnato, Goerz & Co. die Ausbeutung der South African Breweries übernommen. Die Gruppe Albu in Verbindung mit der Gruppe Barnato betreibt die Cinderella Consolidated Gold Mines. Die Gruppe Dunkelsbühner beherrscht mit den Gruppen Isaac und Albu den Transvaal Coal Trust und die British Cellulose and Chemical-Industries. Die Gruppe Samuel von der Shell—Royal Dutch arbeitet in Verbindung mit Rothschild und den Gruppen Breitmener und Eckstein in der Magadi-Soda. Die Gruppe Sasson ist zur Gründung der Hongkong and Shanghai Banking Co. übergegangen, um damit auch den afrikanischen Geldmarkt zu beherrschen. Und endlich die Gruppe Picard läßt sich in Verbindung mit den Gruppen Goerz und Beit= Ecffein die Ausbeutung der afrikanischen Minen angelegen sein."

Wir sehen also, daß diese jüdische internationale Finanz, vertreten durch das Haus Rothschild, die Gruppe Sasson und das Haus Samuel mit einem Dutend anderer Gruppen, die in der Öffentlichkeit weniger bekannt sind, den Weltdiamantenmarkt, die gesamte Golderzeugung und außerdem das ganze Wirtschaftsleben Afrikas, einschließlich der Eisenbahnen, Straßenbahnen, Wasserwerke, Krastwerke, der Beleuchtungsindustrie, der Metallindustrie, der Brauereien usw. wenige Jahre nach dem Transvaalkrieg an sich gerissen hat. Kriege haben sich eben stets als gute Unternehmungen und Anlages objekte für das internationale Judentum erwiesen.

Im sogenannten

いれてあることではないというというながられているからいはあるという

# Revolutionsfrieg ber Bereinigten Staaten

hat es z. B. der polnische Jude Haym Salomon, der als mittelloser Einswanderer amerikanischen Boden betrat, verstanden, schnell ein Millionensvermögen zu erwerben und Finanzmann Washingtons zu werden. Erinnert sei auch an die Beteiligung der Juden an der Ausrottung der Indianer, denen zunächst durch großzügigen Absat von Schnaps und Rum die

"Segnungen" der Zivilisation erschlossen wurden, um sie dann zur höheren Ehre der jüdischen Geldsäcke ebenso planmäßig auszurotten wie das arbeits same Kolonistenvolk der Buren. Hier wie dort ging es um den Mammon. In der Abwandlung der bekannten Devise: "Anderen lasse den Krieg! Du, glückliches Österreich, freie!" machte sich das internationale Judentum den Satz zu eigen, daß man es den anderen überlassen solle, Schlachten zu schlagen, wenn ihm selbst nur die Ariegsgewinne blieben. Speziell auf Amerika abgewandelt, das ja so warm für das Judentum eine Lanze bricht, sei nur der Rolle des Judentums in den amerikanischen Bürgerkriegen gedacht, die für dieses strupellose Böltergemisch ungeahnte Konjunfturmöglichkeiten boten. Genau wie im Weltkrieg machte man sich zum Berdiener der Blockade zwischen den Sud- und Nordstaaten. Nebenbei waren die Juden die Vankiers der Staaten, die darauf angewiesen waren, jüdische Anleihen gegen Wucherzinsen zu nehmen. Es war der gleiche Geschäftsgeist, den das Judentum bereits in den Sklavenfriegen dokumentiert hatte, die ihnen Verdienst an lebender Ware bis 2000 Prozent ermöglichen konnten. Es war der Geist, den Napoleon treffend in seiner Rede vor dem französischen Staatsrat am 30. April 1806 mit den Worten charafterisierte: "Die jüdische Nation geht seit Moses Zeiten ihrer ganzen Anlage nach auf Wucher und Erpressung aus. Sie ist eine Nation in der Nation, der ich für eine bestimmte Zeit das Recht, Hypotheken auszuleihen, entziehen möchte. Denn es ist für das französische Bolk zu demütigend, sich der niedrigsten Nation zu Dank verpflichtet fühlen zu muffen." Das war das Frankreich Napoleons!

Doch denken wir an die Neuzeit! Kein Geringerer als der Jude Benjamin Disreali, später Lord Beaconssield, prägte von der Revolution des Jahres 1848 den Sat, daß sie unter den Auspizien der Juden vorbereitet sei. Einige Jahre später fordert der Jude Mazzini in einem Manisest als Borbedingung zur Revolutionierung Europas die Bernichtung Österreichs und empfiehlt zu diesem Zweck die Entsachung des Nationalitätenstreits. Diese Aufsorderung, zum erstenmal im Jahre 1851 aufgestellt, wurde 1914 in die Tat umgesetzt, als man jüdische Söldlinge beauftragte, den österreichischen Thronsolger zu ermorden, um damit den Anstoß zu dem lang herbeigesehnten Weltbrand zu geben.

Dder denken wir an die Revolution des Jahres 1789 hzw. an die russische Revolution des Jahres 1917, bei denen ebenfalls Juden Inspiratoren waren. Wie sehr sich gerade hier der jüdische Einfluß durchzusetzen wußte, hat Wichtl-Schneider in einer interessanten Untersuchung, "Weltsfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik", dargelegt. Er kommt zu der Feststellung, daß von den 550 führenden Persönlichkeiten der bolschewistischen Partei 95 Prozent Juden sind, und daß im Grunde genommen der jüdische Volschewismus ein neuer Versuch ist, in Verbindung mit dem Freimaurerstum die Weltherrschaft zu erobern. Doch darüber hinaus sind eigene Rassegenossen Kronzeugen für die Richtigkeit der von Wichtl aufgestellten Beshauptung.

Der New Yorker Rabbiner Magnes führte im Jahre 1919 folgendes aus: "Vergleichen wir die Lage Deutschlands und Rußlands, so müssen wir fest»

stellen, daß die Revolution in beiden Ländern schaffende Kräfte freigemacht hat. Wir sind voll der Vewunderung darüber, in welchem Umfange sich hier wie dort Juden zur Verfügung gestellt haben. Revolutionäre, Sozialisten, Menschewifi, Volschewifi und Unabhängige. Man mag sie bezeichnen, wie man will, alle sind sie Juden und in allen revolutionären Gruppierungen sind sie führend."

Der jüdische Bolkskommissar Kohen ergänzte dieses Selbstzeugnis im April des gleichen Jahres in einem Leitartikel des Parteiorgans in Charkoff durch die Sätze: "Dhne Übertreibung kann man sagen, daß die russische Revolution von Judenhand gemacht worden ist. Die beschränkte Masse der russischen Arbeiter und Bauern wäre von sich aus nie fähig gewesen, das Joch abzuschütteln. Die Juden allein konnten das russische Proletariat ins Morgenrot der Internationale führen. Sie führen es noch dis auf den heutigen Tag. Das Symbol des jüdischen Bolkes ist nun auch zum Symbol des russischen Bolkes geworden. Hinter diesem Symbol marschiert der Sieg, der Tod."

Der jüdische Volschewistenoberst Junder hatte bei seiner Gefangennahme im polnisch-russischen Krieg ein an die Sektionsvorsitzenden der Internatios nalen Ibraelitischen Ligen gerichtetes Manifest im Vesitz, das folgenden Inhalt hatte:

"Söhne Idraeld! Die Stunde unseres endgültigen Sieges ist nahe. Wir stehen am Vorabend unserer Weltherrschaft. Was wir bisher nur im Traum geschaut haben, ist jett Wirklichkeit geworden. Vor kurzer Zeit waren wir noch schwach und machtlos. Heute heben wir stolz unser Haupt empor, denn die Welt ist vollständig von uns aus den Angeln gehoben.

Aber wir muffen weitersehen, denn fraglos muffen wir auf dem ge= zeichneten Weg fortschreiten, nachdem wir die Trümmer der Altäre und Throne hinter uns gelassen haben. Durch Aufklärung in Wort und Schrift haben wir die Achtung vor dem eigenen Gott, der uns fremd ist, und den Glauben an ihn zerstört und schonungslos solche Dogmen der Verachtung und dem Spott ausgesett. Wir haben alles, was den anderen Nationen heilig war, in den Schmutz gezogen. Wir haben die Zivilisation und die Tradition der Bölfer und Staaten erschüttert. Wir haben alles getan, um das ruffische Volk der jüdischen Macht zu unterwerfen und es vor uns auf die Anie zu zwingen. Alles das ist fast vollendet. Aber wir mussen vorsichtia sein, denn das unterworfene Rugland bleibt unfer Erbfeind, ein Feind, deffen spätere Generationen vielleicht den durch unser Genie erzwungenen Sieg wieder zunichte machen können. Rußland ist zweifelsohne bestegt und in unserer Hand. Wir wollen aber nicht einen Augenblick vergessen, daß wir weiter bliden muffen. Rein Mitleid, fein Erbarmen durfen die Sorge um unsere Sicherheit beeinflussen. Selbst jett nicht, nachdem wir endlich das russische Volk in Elend und Jammer geführt, nachdem wir aus diesem Volk einen bemitleidenswerten Sklavenhaufen gemacht und ihm sein Geld und Gut genommen haben.

Seid klug und verschwiegen. Keine Schonung für den Feind. Wir müssen alles, was stark ist, alle leitenden Kräfte verschwinden lassen, damit das unter-

jochte Rußland ohne Führer bleibt. Dadurch nehmen wir ihm alle Möglichkeit, sich unserer Macht zu widersetzen.



Gemeine Karikatur auf die Führer des deutschen und italienischen Volkes in einem amerikanischen Demonstrationszug.

Verschärfen wir den Kampf der Parteien und den Haß der Vauern gegen die Arbeiter. Der Krieg und der Klassenkamps müssen die Schäße der Zivilisation, welche die christlichen Völker angesammelt haben, vernichten. Über schaut in die Zukunft, Söhne Israels. Unser

Sieg steht nahe bevor, denn unsere politische und wirtschaftliche Macht wächst ebenso rasch wie unser Einsluß auf die Bolksmassen. Wir kaufen die Staatssanleihen, machen und das Gold zu eigen und beherrschen damit die Börsen der Welt. Unser ist die Macht. Aber seid vorsichtig. Vertraut Euch nicht mehr den finsteren und verlogenen Nächsten an. Bronstein, Apfelbaum, Rosenseld, Steinberg sie alle sind auch treue Söhne Israels. Unsere Macht in Rußland ist unbegrenzt. In allen Städten, in allen Verwaltungen, in den Ausschüssen für Volksernährung und in den Wohnungsämtern, überall spielen die Verstreter unserer Rasse die erste Rolle. Seid vorsichtig, denn nur in uns selbst sinden wir unseren Schuß. Denkt daran, daß man nicht auf die Rote Armee rechnen kann. Eines Tages kann sie sich plößlich gegen uns wenden.

Söhne Jöraels! Die Stunde naht, wo wir den heißersehnten Sieg über das russische Volk in der Hand haben werden. Haltet fest geschlossen zusammen. Berkündet unsere demokratische Politik, kämpft für unsere unvergänglichen Ideale.

Söhne Israels! Bleibt unseren alten Gesetzen treu, die uns die Geschichte überliefert hat. Mögen unsere Intelligenz und unser Geist die Juden aus ihrem Elend retten und uns leiten!

Der Zentral-Ausschuß der Petersburger Sektion der Internationalen Israelitischen Liga."

Im übrigen hat der Jude Tropfi in seiner Schrift "Der Krieg und die Internationale" diese Auffassung bestätigt, denn er bezeichnete die Bereinigten Staaten Europas als Fundament der Bereinigten Staaten der Welt, einer Weltrepublik also unter bolschewistischen Vorzeichen. Das ist der tiefere Sinn der kommunistischen Internationale, die Aufruhr, Bürgerkrieg und die innenpolitische Zersetzung fördert, um damit die Welt zu erobern. Bei den Bersuchen, die sie in dieser Richtung unternommen hat, ergab sich, daß das jüdische Element die Führerschaft stellte. Denken wir z. B. an den Räteputsch in Bayern, bei dem die Juden Toller, Leviné-Nissen, Levien, Adler, Dr. Mühsam, Fechenbach, Eisner, Landauer sich zu Meuchel= und Geiselmorden her= gaben, um die kurzen Tage ihrer Herrschaft zu festigen. Oder denken wir an den zweiten Bersuch, eine judische Räterepublik in Ungarn zu errichten. Auch die Führerschaft dieses Putsches setzte sich restlos aus Juden und Freimaurern zusammen; alle waren Juden, die sich auch hier wieder aus Berbrechern, Raubmördern, Freimaurern und Geschäftemachern refrutierten. Das Ergebnis ihrer 134tägigen Herrschaft war die Hinrichtung von Tausenden von Menschen und die Verschleppung von Wertgegenständen in Höhe von 3 Milliarden Aronen.

Bezeichnend war auch, daß man bei der Ausrufung der Räterepublik in Ungarn zum erstenmal die wahren

#### Absichten des Judentums

fundgab. Gleich nach der Ausrufung der Räterepublik erschien ein Aufruf: "Bölker Israels —", der die Juden aufforderte, im Sinne der Verheißungen ihrer Propheten von Ungarn Besitz zu ergreifen. Man ordnete des weiteren an, daß man bei den Demonstrationszügen und bei der allgemeinen Beflag-

gung der Dörfer und Städte neben den roten Revolutionsfahnen die blaus weißen Fahnen der Zionisten zeigen mußte. Oder denken wir an die jüngste Zeit, an den jüdisch-bolschewistischen

#### Aufstand in Spanien

mit all seinen Greueln und einer Niedermetzelung von mehr als 750 000 Menschen, der ein abermaliger Versuch der Aufrichtung der jüdischen Vorherrschaft war. Die Juden verfuhren hier wie dort nach den Protokollen der Weis sen von Zion, die zwar vom Judentum oft als Fälschung hingestellt wurden, tatsächlich aber die Richtlinien und Pläne ihrer Berschwörerpolitik ent halten. Gerade dieses Buch, das dank der jüdischen Vorherrschaft in der Weltpresse totgeschwiegen und infolge der weiteren Bemühungen des jüdischen Weltkapitals allenthalben aufgekauft wurde, enthält intereffante Aufschluffe über die wahren Absichten des Weltjudentums. Zitieren wir folgende Säte: "Haben wir endlich die volle Herrschaft erlangt, so werden wir dafür zu sorgen wissen, daß gegen uns Juden keinerlei Verschwörungen mehr stattfinden können. Wir werden unbarmherzig jeden hinrichten lassen, der sich mit der Waffe in der Hand gegen uns und unsere Herrschaft auflehnt." Wie sehr das Judentum nach diesem Programmpunkt der Protokolle der Weisen von Zion verfahren ist, beweist zu Genüge die jüdische Vorherrschaft in Sowjetrußland.

Das zerstörende Element des Judentums hat diese seine Absichten auch bis in die jüngste Zeit nicht geändert. Sie verstanden ihr Spiel mit goldenen Augeln so gut, daß sie, die meist aus dem verachteten Ghetto kamen, zu höchsten Würdenträgern der Regierungen avancierten, um, einmal zur Macht gekomzmen, ihren verhängnisvollen Einfluß in kriegerischen Operationen geltend zu machen. Es kann nicht Aufgabe einer Broschüre sein, diesen Einfluß des Judenztums in allen Einzelheiten zu untersuchen. Wenn wir aber als die unmittelzbar Vetroffenen in eine spezielle Untersuchung über den Einfluß des Weltziudentums in den drei großen Demokratien

## England, Frankreich und Amerika

eintreten, und wenn wir weiterhin die Beteiligung des Weltjudentums an der friegerischen Auseinandersetzung der Jahre 1914 bis 1918 überprüsen — was notwendig ist, um die Rolle des Weltjudentums in der heutigen Zeit zu verstehen —, so ist es nach dem Studium der Aften fürwahr nicht erstaunzlich, daß es so und nicht anders kam. Wenn man z. B. bedenkt, daß in England außer Lord Rothschild noch Lord Reading (Rusus Isaac), Lord Michelpham (Louis Samuel Montague), Lord Wandsworth (Sydney Stern) Pairs von England wurden, "Ratgeber Ihrer britischen Majestät" sind, die höchste Posten und Stellen im Empire einnehmen, und trotz oder gerade wegen ihrer Zugehörigkeit zum Judentum als Vizekönige, Minister, Gesandte, Votschafter oder Mitglieder des geheimen Kabinettsrats die britische Krone zum Vorteil des einen oder anderen repräsentieren, und die die eigentlichen Herren der Industrie, der Vörse, des Kundsunks, des Films, der Presse, der Eisenbahnen,

der Elektrizitäts, Gas, und Wafferwerke find, dann braucht man fich nicht darüber zu wundern, daß sie mit Ingrimm den heutigen Weg Deutschlands verfolgen, das allen Bemühungen des Weltjudentums zum Trop sein Ziel weiterverfolgt. Sie, die die tatsächlichen Herren der sog. Demokratien sind, kontrollieren nicht nur die Wirtschaft, sondern haben seit der Ministerpräsidentschaft Disraelis auch von der Politik Besitz genommen. Nach den Worten seiner eigenen Lands: leute ist England seit jener Zeit mehr eine jüdische als eine christliche Macht geworden. Der frühere französische Außenminister Emil Flourens nannte London den Wohnsitz der Könige Israels; Könige, die Namen wie Montague, Rothschild, Wandsworth, Burnham, Haschel, Ludlen, Mulham, aufzuweisen haben; Könige, die nach den Worten ihres eigenen Rassegenossen Isaac Marcussohn in der "Times" vom 3. März 1917 kein anderes Ziel haben, als Kriege zu führen, an deren riesenhaften Geschäftsmöglichkeiten man dank einer vollendeten Geschäftsorganisation gut verdienen könne. Sie setzen alle Hilfsmittel und Bündnisse daran, um die Welt zum Aufstand zu bringen und damit Nazi-Deutschland zu zerschmettern. Sie finden bei diesem Bestreben willige Bundesgenossen in ihren Rassegenossen in Frankreich und Amerika, die in dieser Zielrichtung mit ihnen einig gehen.

Untersuchen wir z. B. die Verhältnisse in Frankreich, dessen Anfangsbuchsstaben R. F. (Republique Francaise) Spötter mit "Nothschild Frères" überssesen. Seit der französischen Nevolution, deren Urheber und Bollstrecker Juden waren, konnte das Weltjudentum in Frankreich ständig an Macht zunehmen. Unter Ausnutzung der Unwissenheit des Volkes und unter Vorspiegelung angeblich gefährdeter demokratischer Grundrechte hat sich das jüdische Großkapital die absolute Herrschaft über Frankreich gesichert. Nicht das Volk regiert hier, sondern das Kapital und die Vörstaner, die Präsidenten, Minister, Gewerkschaftler und Parteisührer als Kulissenpuppen benutzen. Als kleines Veispiel für die Richtigkeit dieser These sei die kommunistische Zeitung "Humanite" angeführt, die einerseits die Weltrevolution predigt, andererseits aber von Großkapitalisten, wie Levy-Vrühl, Pichard, Dreysuß, Herz, Sachs, Blum, alle samt und sonders Juden, sinanziert wird. Juden, die nach dem Zeugnis ihres eigenen Landsmanns Delaisis, der bereits 1911 in der Zeitzschrift "La Guerre qui vient" prophezeite, daß

#### ein großer Judenfrieg

bevorstehe, fein anderes Ziel haben, als Geschäftskriege zu führen, bei denen die Votschafter die Agenten der Vanken und Trusts seien.

#### Und erst Amerika!

Wir haben an anderer Stelle nachgewiesen, daß 90 Prozent aller Führers positionen in der Hand von Juden sind. Eine Erklärung hierfür ist gegeben, wenn man berücksichtigt, daß sich die Hörerschaft der amerikanischen Universistäten zu 60 bis 75 Prozent aus Juden zusammensetzt, die dank ihrer Aufsdringlichkeit und Protektion alle Veruse als Reservate für sich in Anspruch nehmen.

Nicht nur die ärztlichen und Laboratorien-Beruse, auch das Gerichts und Notariatswesen sind Domänen des außerwählten Bolkes. Die Warenhäuser unterstehen der Leitung der Juden, die Spirituosenindustrie beherrschen sie zu 80 Prozent, das Eisenbahnwesen wird von ihnen kontrolliert und die Vers gnügungsstätten einschl. der Opernhäuser, Theater und Kinos gehören ihnen zu 90 Prozent. Die Liste ließe sich beliedig verlängern. Begnügen wir uns mit der Feststellung, daß die allmächtige Wall-Street gewissermaßen das Generalsstadsgebäude Judas ist, das in geschiefter Weise Arbeitgeber und Arbeitnehmers verbände im Interesse Judas gegeneinander außspielt, und das gleichzeitig auf das Weiße Haus Einsluß nimmt. Fürwahr! Wenn heute der unverbildete Deutsche mit Staunen den wachsenden Haß gerade Amerikas bevbachtet, so kann er diese Tatsache nur damit erklären, daß die Umgebung des amerikanischen Präsidenten sich zu 95 Prozent aus Juden zusammensett, die teils aus weltanschaulichen, teils aus geschäftlichen Gründen das Verderben Deutschslands wollen.

In Roosevelts Umgebung finden wir zunächst den Juden Baruch, dessen verhängnisvolle Rolle an anderer Stelle dieser Broschüre erörtert wird. Gerade seinem "Wirken" ist es zu verdanken, daß der judische Einfluß von allen Machtpositionen Amerikas Besitz ergriffen hat. So hat Roosevelt das Rechtswesen dem Juden Frankfurter übereignet. — Der Jude Rosenmann wurde Oberster Richter, der Jude Morgenthau Finanzminister, der Jude Dliphant Leiter des Schapamtes. Das wichtige Arbeitsministerium liegt in den Händen der Jüdin Perkins mit dem ursprünglichen Namen Rebecca Wutsty. Der amerikanische Außenminister Hull ist mit einer Volljüdin verheiratet und hat als persönlichen Referenten den Juden Leo Pavolsky. Ift es da verwunderlich, daß sich der jüdische Einfluß bis in die kleinsten Provinzial= stellen durchsetzt und daß in allen Ministerien und öffentlichen Körperschaften einschließlich des Senats und Kongresses Juda triumphiert! Vergegenwärtigt man sich diese wachsende Versudung Amerikas, die besonders vor den diplomatischen Vertretungen, welche allein 59 Vollsuden aufzuweisen haben, nicht Halt macht, dann weiß man, weshalb die Welt nicht mehr zur Ruhe kommen kann, nicht zur Ruhe kommen soll und darf. Juda diktiert eben das Gesetz des Hanbelns heute wie 1914. Juda ist nicht, wie Napoleon fagte, ein Staat im Staate, sondern vielmehr ein Staat über dem Staate, der die Demofratie preist und herbeisehnt, weil sie ihm die Möglichkeit gibt, seinen machtegoistischen Zielen zu leben. Sie, die instinktmäßig ihre Hauptaufgabe in der Zerstörung einer tatsächlichen Staatsmacht als Vorstufe zu ihrer eigenen Herrschaft sehen, tun alles, um diesen Auflösungsprozeß einzuleiten und zu beschleunigen. Für die Richtigkeit dieser Behauptung ist wieder ein Rassegenosse unfreiwilliger Zeuge, nämlich der bekannte amerikanische Jude Marcus Eli Ravage, der in der Zeitschrift "The Century Magazine" die Ziele des amerikanischen Judentums in ben Sätzen zusammenfaßte: "Ihr habt noch nicht einmal angefangen, die wirkliche Größe unserer Schuld zu begreifen. Wir sind Eindringlinge, wir sind Zerstörer, wir sind Umstürzler. Wir waren nicht nur die tiefste Ursache des letten großen Krieges, sondern von nahezu allen Kriegen. Wir waren die Ursache nicht nur der russischen Revolution, sondern auch jeder anderen Revolution der Geschichte. Wir haben Uneinigkeit und Wirrwarr in euer persönliches und öffentliches Leben gebracht. Und wir besorgen das noch weiter. Keiner vermag zu sagen, wie lange wir das noch tun werden."

Juda verfolgt ein altes Rezept, das es zulet mit erwiesenem Erfolg im Weltkrieg angewandt hat. Gerade die Vorgeschichte und Geschichte des Weltskrieges ist eine wahre Fundgrube für das friegstreiberische Verhalten des internationalen Judentums, eine Fundgrube, die vor allem der Deutsche des Dritten Reichs ausschöpfen muß, will er die analoge Heze der jüdischen Versbrecherclique unserer Zeit verstehen.

Untersuchen wir zuerst die

#### Vorgeschichte des Weltfrieges,

so finden wir, daß das internationale Judentum vornehmlich durch die Beherrschung der Weltpresse und der Nachrichtenbüros die notwendige Vorarbeit für den großen Konflikt leistete, der ihm die endliche Vorherrschaft sichern sollte. In Deutschland war es das jüdisch geleitete Wolff-Büro, in Frankreich und England die Nachrichtenagenturen Havas und Reuter, die die Nachrichtenübermittlung zu einem jüdischen Weltmonopol ausbauten. Es steht unumstößlich fest, daß diese Meinungsfabrikanten die Welt unter sich aufteilten und von ihren Lesern all das fern hielten, was nicht vorher durch ihre Zensur gegangen bzw. auf ihre Zwecke abgestimmt war. So erhielt die Havas-Agentur Frankreich, Rußland, Griechenland, Spanien, Portugal und den Balkan zugewiesen, während das Reuter-Büro sich England, Ostasien und alle Dominions sicherte. In Amerika war es die Nachrichtenagentur Associated Preß, die nach der Meinung der amerikanischen Presse selbst sich zu einer politischen Maschine für die Unterdrückung der Wahrheit und die Verbreitung falscher Nachrichten auswuchs. Dieses harte Urteil, das die amerikanische Zeitung "New York American" über die führende amerikanische Nachrichten» agentur abgab, wurde unterstrichen von der amerikanischen Zeitung "Sun", die von dieser Nachrichtenagentur treffend saate: das Stehlen von Nachrichten sei ihr Geschäft, willfürliche Kabrifation ihr Beruf und Schwindeln ihre Zerstreuung. Sie ist wohl von allen Nachrichtenagenturen überhaupt der größte und schlimmste Trust, der das Publikum nach Belieben täuscht und irreführt. Rein Geringerer als der ehemalige Ministerpräsident Lloyd George hat die Rolle dieser Nachrichtenagenturen und der Pressemacht Judas in den Borjahren des Weltfrieges und in den eigentlichen Kriegsjahren untersucht. Er hat dabei zugeben müffen, daß die Pressemacht des Lord Northeliffe mit ihren gekauften Ablegern lange vor dem Krieg alles getan hat, um den Konflikt vorzubereiten und Deutschland ins Verderben zu stürzen. Northeliffe hat es dank seiner gleichzeitigen Einflugnahme auf die Presse der Wall-Street erreicht, weit über hundert englische Zeitungen in seine Abhängigkeit zu bringen. Was das bedeutet, mag man daran ermeffen, daß Blätter wie die halbamtliche "Times", die "Daily Mail", "Daily Mirror", "Daily News" und "Daily Record", in seinem Privatbesit sind, wobei man berücksichtigen muß, daß ver-

schiedene dieser Zeitungen mehr als eine Million Auflage haben. Damit ließ Northeliffe es aber nicht genug fein. Er verstand es gleichzeitig, auch auf die maßgebenden Blätter des damaligen Petersburg sowie auf den "Matin" und ben "Temps" in Paris Einfluß zu nehmen. Hand in Hand mit dem Zeis tungsmagnaten Lord Beaverbrook, alias Blumenfeld, dem Besitzer des "Daily Expreß", gelang es ihm mit Silfe dieser ungeheuren Macht Judas, Deutschland einzufreisen und eine Kriegs= und Haßstimmung gegen Deutschland populär zu machen. Hierbei bediente er sich weiterhin auch der ihm zwar nicht gehörenden, aber von ihm kontrollierten Presse, wie der "National Review" und der "Contemporary Review". Wie systematisch das Judentum unter seiner Kührung hierbei vorging und in welchem Maße tatfächlich eine Bergiftung der öffentlichen Meinung möglich war, kann man ermessen, wenn man berücksichtigt, daß allein der Northeliffe-Konzern wöchentlich mehr als 30 Millionen Zeitungsnummern verbreitete, und wenn man weiter bedenkt, daß der Northcliffe-Konzern, unterstützt von einem zu diesem Zweck von der jüdischen Großfinanz gebildeten Fond, außer seinen eigenen Korrespondenten in Wien, Prag, Posen, Lemberg, Dfen, Krakau, Petersburg und Paris besondere Agitations, und Propagandaburos errichtete, deren Aufgaben nicht fo sehr journalistischer, als vielmehr politischer Natur waren. Die Leiter dieser Propagandazentren arbeiteten Hand in Hand mit der Diplomatie der Alliierten und waren ihrerseits bemüht, die von dem internationalen Judentum und der jüdischen Hochfinanz eingeleitete und eingefädelte Ginfreisung Deutschlands zu vollenden. Northeliffe hatte darüber hinaus für die Summe von 120 Millionen Reichsmark auf die amerikanische Presse Einfluß genommen. Sein Agent in Amerika, der gleichzeitig auch von der englischen Regierung für die Pressepropaganda in Amerika beauftragt war, hieß Gilbert Parker. Ihm verdanken wir Aufschlüsse über die bei der Aufputschung der Welt angewandten Methode. Im März 1918 schrieb er in "Harpas Magazine": "Ich brauche kaum zu fagen, daß der Umfang der britischen Propaganda in Amerika sehr ausgedehnt und weitreichend war. Wir belieferten jede Zeitung in Amerika. Wir berieten und regten viele Amerikaner an, Artifel zu schreiben. Wir errichteten Gesells schaften zur Propaganda durch persönlichen Schriftwechsel mit einflußreichen Leuten aller Berufe und hatten bald zehntausende Propagandisten." Diese Rleinarbeit unterminierte automatisch den Friedenswillen des amerikanischen Bolkes und schuf die Stimmung, die der eigentlichen Kriegserklärung vorausgeht. So gut arbeitete hier der Einfluß der englischen Juden, daß der Urheber dieser Haßpropaganda in den Staaten die charafteristische Bemerfung machte: "So gern ich die Amerikaner habe, bei einem Bolk, das sich so sehr seiner Freiheit und Demokratie ruhmt, hatte ich nie erwartet, einen so feigen und unterwürfigen Sinn beobachten zu fonnen." Es ware natürlich falsch, die Rolle Northeliffes zu überschätzen. Wenn auch die "London Chronicle" bereits am 21. Oftober 1914 unterstreicht, daß England der Zeitungswelt Amerikas zu besonderem Dank verpflichtet sei, weil die amerikanischen Schriftleiter schlaue Rämpfer der Sache der Alliierten seien, die für England die besten Berbündeten abgaben, so dürfen wir dabei nicht vergessen, daß das internationale Judentum bereits lange vor diesem Termin die erforderliche Vorarbeit geleistet hatte.

In seinem Buch "Die Entstehung des Weltkrieges" legt Professor Barnes das freimütige Geständnis ab, Amerika sei bereits stark ententefreundlich eingestellt gewesen, bevor noch Princip, der Mörder des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand, im Frühjahr 1914 seine "Übungen im Scheiben» schießen begonnen habe". Das ist eben amerikanische Mentalität, die sich heute wie damals offenbart. Man stellte dem kleinen Mann aus dem Volke Deutschland als Ungetum hin, um ihm mit der angeblichen deutschen Gefahr Anast und Schrecken einzujagen. Man bediente sich zu diesem Zweck der Hilfe von 18000 Zeitungen, 11000 Anzeigenagenturen, 10000 Handelskammern, 30000 lokalen Industrieorganisationen, 22000 lokalen Gewerbezweigen, 10000 öffentlichen Vibliothefen, 32000 Banken, 58000 Geschäften, 56000 Postämtern usw. Man ließ Verwundete der Alliierten das Land bereisen, die dem ohnehin schon sensationshungrigen Publikum gegen blanke Dollars Märchen über angebliche deutsche Grausamkeiten auftischten. Man hatte dars über hinaus einen Stab von 75 000 Rednern zur Verfügung, die als Fünf= Minuten-Redner in 5200 Orten insgesamt 755490 Reden hielten. Das Tätigkeitsfeld dieses Rednerstabes war überall und nirgends. Auf der Straße, in den Geschäften, im Theater, im Kino, in den Schulen und sogar in den Kirchen waren diese Agenten zu finden. Damals wie heute sprach man nicht etwa vom Arieg, sondern vom Kampf um die Erhaltung des Friedens. Wie dieser Kampf um den Frieden in Wirklichkeit aussah, zeigte ein Plakat dieser Organisation, das allenthalben angeschlagen, einen blutigen Bändeabdruck mit der Unterschrift, das Zeichen der Hunen, zeigte. Es war ein Kampf, der das Vorgehen der Alliierten als Feldzug gegen die Herrschaft des Bösen glorifizierte. Es war ein Kampf, der selbst vor den Deutschstämmigen Amerikas nicht haltmachte, und der die stärkste Unterstützung bei den deutschen Juden Amerikas fand, die bereits in der "New York Times" vom 15. 12. 1914 gerade die Deutsch-Amerikaner zur Mitarbeit an der Zerstörung Deutschlands aufforderten.

Wie stark die Presse an dieser Hetzkampagne gegen alles Deutsche beteiligt war, sei in einer turzen Untersuchung nochmals hervorgehoben. Paul Dehn, der uns dankenswerte Aufschlüsse über die Rolle der jüdischen Weltpresse und ihre Kriegsvorbereitungen gegeben hat, kommt zu der Feststellung, daß mehr als 18000 amerikanische Zeitungen von den Pressesundikaten abhängig sind und daß die großjüdische Presse Sand in Sand mit den jüdischen Finanzleuten, die die Aftienmehrheiten der Zeitungen besitzen, alles taten, um ihrerseits einen Beitrag zu der Einfreisungspolitik zu leisten. Diese gewaltige judische Presseorganisation, die schon zu der damaligen Zeit eine einzige Lügen= fabrik war, verleitete einen englischen Abgeordneten bereits 1915 zu dem Ausspruch: Der Krieg sei ein Privatunternehmen der Asquith, Grey, Harmsworth und ihrer Hegblätter. Der gleichen Auffassung war die "Daily News", die den Krieg einen Krieg der Berren Grey, Afquith und ihrer Bintermänner von der Presseclique nannte. Un anderer Stelle machte "Daily News" im Dezem= ber 1914 in einem offenen Brief Northeliffe den Vorwurf, daß er kein ans deres Ziel in den letten 20 Jahren verfolgt habe, als der journalistische Brandstifter zu jein, der bereit sei, die Welt in Flammen zu setzen, und

der in Amerika zu diesem Zweck mit den dortigen Konzernen zusammenarbeite. Die Brandstiftungsarbeit der von den Juden kontrollierten Weltpresse wurde unterstützt durch die jüdische Plutofratie. Mit Ausnahme von Rufland stanben die leitenden judischen Persönlichkeiten Frankreichs, Englands, Staliens, Nordamerikas sofort einig und geschlossen hinter den deutschseindlichen Regierungen dieser Staaten, und zwar waren es die reichsten und einflugreichsten Juden der Welt, denen gegenüber die Berliner Filiale des jüdischen Welt= reiches keine ausschlaggebende Rolle spielen konnte, selbst wenn sie es gewollt hätte. Alfred Rosenberg hat in der Abhandlung "Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten" die Rolle des Judentums bei der großen Auseinander= setzung 1914—1918 untersucht. Er kommt zu dem Ergebnis, daß London das Zentrum war, von dem aus der jüdische Weltbund seine Fäden spann, und stellt weiter fest, daß das Judentum nicht etwa einen Staat im Staate, sonbern ein Staat über dem Staate darstellt, dem alles daran gelegen ist, die Macht vornehmlich des englischen Imperiums zu stärken, da es der Auffaffung ist, daß seine internationalen Ziele zu denen des englischen Imperiums nicht im Widerspruch stehen. Hand in Hand mit ihren jüdischen Kollegen in Deutschland sind die judischen Journalisten Englands und der Entente bemuht, die beutschen Interessen zu schwächen. Die bittersten Beschimpfungen Deutschlands find in den von Juden geleiteten und wegen ihrer klaren antideutschen Ge= sinnung von den Ententestaaten gern unterstützten jüdischen Blättern festzustellen. Mit Hilfe der geadelten Juden des Oberhauses, die mit ein paar tausend Pfund Sterling Baron- und Pairs-Titel kaufen, ist man bemüht, die öffentliche Meinung zu vergiften. Das Zentrum dieser antideutschen Gepclique bildet die Alliance Ifraelite Universelle. Nach außen gab sich diese Vereinigung als philantropische und politisch desinteressierte Gesellschaft aus, die diese Tarnung durch die Unterstützung unbemittelter Juden geschickt bemäntelte. In Wirklichkeit bestand jedoch diese scheinbare Wohltätigkeit darin, Skandalaffären und all das zu unterdrücken, was dem internationalen Judentum in der Folge zu einer Belastung geworden wäre. Wie wenig die Alliance Ifraelite Universelle tatfächlich aber philantropische Aufgaben hatte, geht aus der Außerung des Gründers Cremieux hervor, der offen auf der ersten Generals versammlung erklärte, daß es Aufgabe der Alliance sei, ein neues Reich und eine Weltmacht zu erringen. In der Folge ist man denn auch bemüht, die unermeglichen Geldmittel der jüdischen internationalen Hochfinanz in den Dienst dieser jüdischen Weltherrschaftspläne zu stellen. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, daß die Alliance Ifraelite Universelle Zugang zu allen Stellen findet und daß alle politischen und bürgerlichen Würdenträger zu Konzessionen im Sinne des judischen Machtanspruchs bereit sind. So ent= wickelt sich dieses angeblich philantropische Institut zu einem allmächtigen Geheimverband, dem alle Staatsmänner der Entente angehören. Wir brauchen nur daran zu erinnern, daß unter ihnen Namen zu finden sind wie Burnay, Herbert Samuel (ehemaligen Lord-Mayor von London), Earl of Reading (Rufus Isaacs), den man als Richter über den der "Schändung der internationalen Moral" beschuldigten Wilhelm II. vorgeschlagen hatte; George Ernest (Seligsohn), B. Putham (Simonsohn) in England; die Rothschild

und Lavion in Frankreich; Großmeister Lemmi, Schapmeister Luigi Luzzati; Außenminister Sonnino; Kriegsminister Ottolenghi; Barzilai (Bürzel) in Italien; Nathan Strauß, Vernhard Varuch (Direktor sämtlicher Kriegsindustrien der Vereinigten Staaten), Konseka, Castro und Pereira in Portugal und Brasilien usw. Den Ginfluß dieser Elique charakterisiert treffend die Zeitschrift "Der Jude", wenn sie voller Hohn und Zynismus und voller Vorfreude über den kommenden Sieg der Entente schreibt: Deutschland habe einen großen Fehler begangen, die politische Bedeutung des Judentums nicht genügend ausgenutt zu haben. Und in der folgenden Darstellung des Wefens und Wirfens der jüdischen Internationale in allen ihren zwischenstaatlichen Beziehungen und Möglichkeiten wird zugleich ein eindrucksvolles Bild vom Kampf des Judentums gegen Deutschland gegeben: Unsere Macht und Bedeutung ruht fast ausschließlich in Fähigkeiten und Qualitäten, die andere missen mussen. Hier aber ist unser Einfluß denn auch unvergleichlich viel stärker, tiefgehender und wirkungsmächtiger als der jedes anderen. Wir haben einen hervorragenden Anteil an der internationalen Presse, an der internationalen Finanz, am Wirtschaftsleben, wir beeinflussen die öffentliche Meinung in der Bildung aller internationalen Stimmungen, wir find überall vertreten, das wahrhaft und im unmittelbarsten Sinne einzige internationale Volk, über alle Länder hin zerstreut, an allen politischen Sphären teilhaftig und unter diesem Aspekt von wahrhaft unschäßbarem Wert für jeden, der unsere Bundesgenossenschaft sucht.

Dieser Elique ist auch der Beitritt Amerikas, der längst beschlossene Sache war, zu danken. Zum Beweis hierfür sei auf ein Flugblatt des amerikanischen Schriftstellers und Politikers Robert E. Edmonson hingewiesen, in dem er einen sensationellen Artikel zitiert, den die in London erscheinende jüdische Zeitschrift "Tewish Chronicle" in ihrer Ausgabe vom 7. 2. 1936 auf Seite 33 veröffentlicht. Der Artikel ist unterzeichnet von dem Juden Landmann, der offen eingesteht, daß die Führer des Zionismus

## Amerikas Cintritt in den Weltkrieg

erzwungen haben, um Palästina für das Judentum zu sichern. Edmonson zitiert dann einige besonders interessante Stellen aus dem Aufsatz, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen: "Während der kritischen Kriegstage im Jahre 1916, als der russische Berfall bevorstand und die jüdische Stimsmung antirussisch war in der Hoffnung, das siegreiche Deutschland werde den Iuden Palästina überlassen, wurden verschiedene Bersuche von den Alliierten unternommen, Amerika auf ihre Seite zu ziehen. Diese Bersuche waren ersolgslos. Mister James Malcolm, von dem nichts näher berichtet wird, ergriff die Initiative, die Bertreter der englischen und französischen Regierung zu überzeugen, daß der beste und vielleicht einzige Weg, den amerikanischen Prässidenten zur Teilnahme am Krieg zu bestimmen, wäre, sich die Unterstützung des zionistischen Iudentums zu sichern, indem man ihm Palästina verspreche. Auf diese Weise würden sich die Alliierten die ungeahnte Macht des zionistischen Iudentums in Amerika und der übrigen Welt verpslichten auf einer quid pro quosBasis. Zu dieser Zeit legte Präsident Wilson dem Kat des ameris

fanischen Zionistenführers Mister Justice Brandeis größte Bedeutung bei. Sir Mark Syfes erhielt vom Kriegsfabinett Erlaubnis, Mr. Malcolm zu ermächtigen, an die Zionisten auf dieser Basis heranzutreten. Weder Sir Mark Sykes noch Mr. Malcolm kannten die Zionistenführer. Mr. L. J. Greenberg arrangierte eine Zusammenkunft für Mr. Malcolm mit Dr. Chaim Weizmann und Nahum Sokolow. Mr. Wickham Steed bezeichnet in seinem Buch "Through thirty years" Sir Mark Sykes und Mr. Malcolm als die zwei Persönlich feiten, die vor allem für die Balfour-Erklärung verantwortlich seien. Diese Zionisten haben dazu beigetragen, Amerika in den Krieg zu ziehen. Die Balfour-Erklärung war mithin nicht eine freiwillige Geste von seiten der Alliierten, sondern sie war ein Bertrag zwischen der britischen Regierung und dem judischen Bolf. (Siehe Geschichte der Friedenskonferenz in Paris, Band 6 [1920], Seite 173, by S. M. B. Temperley.) Das sind geschichtliche Tatsachen, Tatsachen, die genau so wahrhaftig sind, wie die Feststellung, daß das Weltjudentum, verkörpert durch den Kapitalismus, die Presse und die Logen, die Weltfront gegen Deutschland mit den gleichen Lügen zusammenbrachte, die auch heute zum täglichen Repertoire ihrer Gazetten gehören. Genau so wie man heute dem Nationalsozialismus fälschlich Eroberungsgelüste andichtet, hat man auch seinerzeit in der kaiserlichen Borkriegs, zeit den Militarismus und den preußischen Eroberungswillen herausgestellt. Daß es aber um andere Dinge ging, und daß der Weltkrieg beschlossene Sache war, hat die Entwicklung der Dinge bewiesen, die das mahr machte, was ein jüdischer Abgeordneter lange vor dem Krieg androhte: "Entweder wird Deutschland eine verfaffungsmäßige Demokratie, oder aber ein Kriegsgewitter wird mit elementarer Notwendigfeit die Luft für einen späteren dauernden Völferfrieden reinigen."

In Wirklichkeit ging es jedoch nicht um den so oft zitierten Völkerfrieden und die Humanität, sondern

# um Prozente und Mammon.

Ein treffendes Beispiel hierfür ist die freieste aller Demokratien — Amerika. Amerika hat unbestrittenermaßen an den Kriegsaufträgen groß verdient. Bereits 1916 erreichte der Wert der amerikanischen Kriegslieferungen mehr als 1 Milliarde Dollar. Im Dezember 1914 wurde allerdings ein Gesetz entwurf eingebracht, der ein Verbot der Kriegsmunitionslieferungen anstrebte. Der Grund hierfür war, daß das Judentum der Bereinigten Staaten Amerika zu einer einzigen Basis für die Kriegsmaterialversorgung der Alliierten umgewandelt hatte. In der Begründung des Gesetzentwurfes führte der Senator Hitchcock aus: "Unsere Nation steht für den Frieden ein, wie sie behauptet. Mir erscheint es aber schändlich, daß wir unsere Pulvermühlen und Waffenfabrifen Tag und Nacht in Betrieb halten, um die Mittel zur Weiterführung bes gegenwärtigen Krieges zu liefern." Die Einbringung des Gesetzentwurfs rief die gesamte amerikanische Judenschaft auf den Plan. In der ganzen Presse ber Bereingten Staaten entstand eine scharfe Auseinandersetzung über die Frage der amerikanischen Neutralität, soweit sie durch die Munitionstrans, porte in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auf eine Rundfrage bei den bedeutendsten Zeitungen des Landes im Jahre 1915, ob man die Aussuhr von Kriegsmaterial unterbinden solle, antworteten bezeichnenderweise 70 Prozent mit Nein. Das Verhältnis der gleichen Abstimmung in den Großstädten, deren Bevölkerung hauptsächlich aus Juden besteht, wies sogar eine Prozentzahl von 80 Nein-Stimmen auf.

Die Finanzfreise betrachteten die Möglichkeit eines Aussuhrverbots für Kriegsmunition und Kriegsgerät mit unverhüllter Feindschaft. Man gab ganz offen der Überzeugung Ausdruck, daß der amerikanische Präsident gar nicht die Macht habe, eine solche Einschränfung anzuordnen, denn ein derartiger Gesetzesvorschlag werde schon unter den Mitgliedern des Kongresses ver= schwinden. Die Juden erklärten, daß sie nicht Willens seien, den Berluft des Handels mit Kriegsmaterial zu ertragen, der wegen des ungeheueren Ges winnes, den er abwerfe, für sie eine Lebensnotwendigkeit darstelle. In der Tat waren es hauptsächlich die Profite, die die von Juden beherrschte ameris fanische Großindustrie veranlagten, offen für den Waffen= und Munitions= export einzutreten. Bei diesen Transporten blieb es jedoch nicht. Schon bald ging man zur Lieferung von U-Booten durch die Betlehem Steel Company über, die im Geheimen U-Boot-Einzelteile nach Kanada fandte, die dann auf britischem Boden zusammengesett wurden. Der amerikanische Staatssekretär Bryan versicherte zwar dem deutschen Botschafter Bernsdorff, daß die Lieferung derartiger U-Boot-Teile keinesfalls geduldet würde, und daß die an die amerikanische Industrie erteilten Aufträge anulliert worden seien, da die amerikanische Regierung die Auffassung vertrete, derartige Lieferungen verstießen gegen das Neutralitätsgesetz. Die jüdische Großindustrie — vertreten durch die Betlehem Steel Company, die Lake Torpedo-Boat-Company und die Electric-Voat-Company — ließ sich durch diesen mehr als formellen Protest aber nicht beeinflussen und fuhr mit ihren Lieferungen fort. Innisch bemerkt das Blatt der fast völlig von Juden beherrschten Wall-Street am 1. Oftober 1915, daß der Bau von U-Booten für die englische Regierung auf amerikanischen Werften gut funktioniere und daß die englische Regierung nach Bornahme der Probefahrten ihre besondere Befriedigung über die gelungene Fertigstellung dieser U-Boot-Serien ausgesprochen habe. Es ist ziemlich sicher, daß der Jude Schwab der Betlehem Steel Company nicht gewagt haben würde, ein derartiges Eingeständnis im offiziellen Organ der Wall-Street zu publizieren, wenn man ihm nicht von Regierungsseite zum mindesten ans gedeutet hätte, daß eine solche Rechtsverletzung günstig ausgelegt werde. Zu einer solchen Auffassung muß man um so mehr kommen, als man noch in der Folge beobachten konnte, daß die von Juden beherrschte Schwerindustrie mit bem Staatsbepartement auf gutem Fuß stand und alles tat, um feinen Bunschen Rechnung zu tragen. Der Jude Schwab ließ es bei diesen ersten Lieferungen, die ihm bereits ein öffentliches lob des englischen Seeadmirals lord Fisher eintrugen, nicht bewenden. Er fährt in der Folge nach England, um mit Ritchener über weitere Lieferungsaufträge zu verhandeln. Diefe Berhands lungen schloffen für die Betlehem Steel Company außerordentlich gunftig ab, nachdem der Jude Schwab der englischen Regierung die konfrete Zusicherung gegeben hatte, daß er die Kontrolle über seine Firma für einen Zeitraum von

mehreren Jahren an keine andere Interessentengruppe verkaufen werde. Nach Abgabe dieser Versicherung und nach Abschluß eines direkten Vertrages stellte sich die Vetlehem Steel Company vollends von der Friedensproduktion auf die Herstellung von Kriegsmaterial um. Nach vorsichtiger Schätzung hat allein diese Firma in weniger als zwei Jahren für 1,2 Milliarden Mark Kriegssmaterial an England geliefert.

Dank der riesigen Ginfuhr aus Amerika, die mengenmäßig bei den anderen amerikanischen Firmen der der Betlehem Steel Company glich und die bes sonders zielfräftig von Lloyd George betrieben wurde, waren die Alliierten in der Lage, ihren Widerstand auf den europäischen Kriegsschauplätzen zu aktivieren. Inwieweit man es englischerseits verstanden hat, bas amerikanische Judentum für seine Zwecke einzuspannen, mögen einige Zahlen beweisen. Vom August 1914 bis zum Eintritt Amerikas in den Weltkrieg im Jahre 1917 lieferte die jüdisch-amerikanische Montan-Industrie den alliierten Mächten für 702 688 599 Dollar oder rund 3 Milliarden Mark Sprengstoffe. Un Schußwaffen führte das Judentum für 93 102 042 Dollar oder 372 Millionen Mark nach Frankreich und England aus. In Gifen und Stahlgeräten, Rupfer, Rupfererzen, Meffing, Meffingfabrikaten, Aluminium und Aluminiumgeräten beliefen sich seine Lieferungen auf 1311885882 Dollar oder mehr als 5 Mils liarden Goldmark. Aber auch die von Juden kontrollierte Säure-Industrie blieb an den Kriegsgewinnen nicht unbeteiligt. Ihr trug die Lieferung ätender Säuren, die man im Krieg zusätzlich zur Vernichtung deutschen Soldatenlebens einsetzte, 69 981 838 Dollar oder rund 280 Millionen Goldmark ein. Nicht zulett sei an die gleichfalls jüdisch kontrollierte Flugzeugindustrie gedacht, die sich mit Aufträgen in Höhe von 10260398 Dollar oder rund 40 Millionen Mark begnügen mußte. Diese Zahlen sind nicht etwa deutsche Propagandazahlen oder blindlings aufgestellte Behauptungen, sondern sie sind dem authentischen Buch von Benedict Crowell, "Amerikas Munitions", entnommen. Sie finden ihre Ergänzung in einem Buch des Juden Richard Lewinsohn, der in einer Abhandlung "The Profits of War" die Ent, wicklung der Pulvererzeugung in den Bereinigten Staaten mährend des Krieges beleuchtet und dabei zugeben muß, daß die Zahl der Angestellten in der pulververarbeitenden Industrie von 5000 auf 100000 anwuchs, während die Pulvererzugung selbst von 2,5 Millionen Pfund im Jahre 1914 auf 400 000 000 Pfund mit einem zugegebenen Reingewinn von 266 Millionen Dollar oder 860 Millionen Goldmark gesteigert wurde. Charles Seymour, James L. Sherwood und Rudolph J. Boehs haben in einer Abhandlung "Amerika geht in den Krieg", die schon immer von Deutsch= land vertretene Auffassung bestätigt, daß man amerikanischerseits den Ausbruch des Weltkrieges zur Ankurbelung der eigenen Wirtschaft gewünscht und begrüßt hat.

Zum richtigen Verständnis der Dinge muß man sich hier vergegenwärtigen, daß in der Zeit vor dem Kriege in Amerika ein umfangreicher Geschäftsnieders gang war, der auch durch das großzügige Aufbauprogramm des Präsidenten Wilson nicht gestoppt wurde. Viele Fabriken arbeiteten mit 60 Prozent und noch geringerer Leistungsfähigkeit. Die amtlich zugegebene Zahl der Arbeitss

losen, die in Wirklichkeit noch viel höher war, wurde damals — also zu einer Zeit, in der Deutschland und die übrige Welt das Erwerbslosenproblem überhaupt noch nicht kannten — mit einer Million beziffert. Diese katastrophale Lage der Wirtschaft, die von dem Industriemagnaten Andrew Carnegie in einem Brief an den Präsidenten Wilson vom 23. November 1914 offen zugegeben wurde, behob sich bald, als es den jüdischen Industriellen und Konzernbesitzern gelang, mit den Alliierten ind Geschäft zu kommen. Während es im Jahre 1914 noch 16769 Konkurse gab, eine Zahl, die in der Geschichte Amerikas bis dahin noch nie erreicht worden war, führte das rasche Anwachsen ber Kriegslieferungen zu einer Prosperität, wie sie Amerika in diesem Ausmaß gleichfalls noch nicht gesehen hatte. Von diesen Kriegslieferungen, die bas amerikanische Judentum unter der Maske der Neutralität betrieb, bis zum offiziellen Eintritt in den Krieg, der in Amerika bereits lange vor seinem Beginn als Kreuzzug gegen den deutschen Militarismus propagiert wurde, war nur ein Schritt. Dem judischen Großkapital genügten eben die bisherigen Gewinne nicht. Es witterte neue Verdienstmöglichkeiten durch

#### Unleihen und Aredite.

Da der Präsident der Vereinigten Staaten den Wunsch ausgedrückt hatte, Anleihen an ausländische Regierungen sollten nicht getätigt werden, und da weiterhin trot mehrfacher Bemühungen des Juden Rothschild in Paris und des Hauses Morgan in New York sowie anderer jüdischer Unternehmungen eine Anderung in dieser Auffassung nicht festzustellen war, benutten die füh= renden jüdischen Finanzblätter jeden Vorwand, um Amerika gegen Deutsch= land einzunehmen und die Haßstimmung zu verstärken. Vor allem das Organ der Wall-Street ließ keine Gelegenheit vorbeigehen, um die Mittelmächte mit den maßlosesten Ausdrücken zu beschimpfen. Man behauptete kurzerhand, Deutschland sei der Anstifter des Weltkrieges, machte sich die Märchen über angebliche deutsche Graufamkeiten in Belgien zu eigen, um die Frage der direkten Kriegskredite zur forçieren. Vor allem verstärkte das Haus Morgan seinen Einfluß bei dem Staatsdepartement, um in Berbindung mit der National City Bank und der First National Bank "zeitweilige" Kredite an die Alliierten einzuräumen. Tatfächlich widersette sich letten Endes das Staatsdepartement den Bemühungen der Geldjuden nicht, und in einer offis ziellen Presseerklärung des Staatssekretariats vom 31. März 1915 wird zus gegeben, daß man sich mit den von den judischen Häusern "vorläufig" ge= währten Kreditabkommen abfindet. Nach diesem ersten Erfolg der drei Bankkonzerne, die den gesamten Geldmarkt Amerikas kontrollieren, geht man über den zunächst gewährten Kredit in Höhe von 200 Millionen Goldmark hinaus und legt weitere Unleihen auf. Verfolgte das Staatsdepartement diese Ent= wicklung der Dinge anfänglich mit Widerstreben, so änderte sich das Berhalten vollends, als Deutschland zum U-Boot-Arieg überging, und vor allem, als die "Lusitania" wegen Führung verbotener Konterbande trotz vorher» gehender Warnung durch die amtlichen deutschen Stellen, torpediert wurde. Man verstand es, gerade die Torpedierung dieses Dampfers zu einer uns geheuren Hetzfampagne gegen alles Deutsche auszuwerten und benutzte die hierdurch neugeschaffene Lage, um sich finanzielle Zugeständnisse zu sichern.

Die Tatsache aber, daß von diplomatischer Seite des öfteren die amtlichen Stellen Amerikas auf die Bedenklichkeit der Benutzung eines Passagiers dampsers zum Munitionstransport hingewiesen wurden, wurde verschwiegen. Statt dessen ging man von amerikanischer Seite dazu über, die deutscherseits ausgesprochene Warnung in den Wind zu streuen und die Benutzung des Dampsers durch amerikanische Passagiere trot der deutschen Warnung und trot der gleichzeitigen Munitionstransporte zu empsehlen, so daß man gesneigt ist, den Schluß zu ziehen, daß von amerikanischer und besonders von jüdischer Seite die Torpedierung dieses Dampsers gewünscht wurde, um damit die Kriegspropaganda aktivieren und sich eben die Zugeskändnisse sinanzieller Urt sichern zu können, die man nachher tatsächlich auch erreicht hat.

Dem internationalen Judentum gelang dieser Plan um so leichter, als einer seiner Raffegenoffen, Bernhard M. Baruch, im Jahre 1915 durch Wilson die Kontrolle über fämtliche Zweige des ame= rikanischen Wirtschaftslebens übertragen erhalten hatte. Baruch, der sofort nach Amtsantritt daran gegangen war, mit seinen jüdischen Helfershelfern die Plane zur Mobilisierung der amerikanischen Kriegsindu= strie aufzustellen, tat alles, um den Eintritt der Bereinigten Staaten in den Weltkrieg zu fördern. Die amerikanische Regierung hat oft beteuert, daß sie niemals in den Krieg eingetreten wäre, wenn Deutschland nicht den U-Boot= Krieg eingeführt bzw. fortgeführt hätte. Man mag diefer Beteuerung ber amerikanischen Regierung Glauben schenken oder nicht. Auf keinen Fall kann sie aber wegleugnen und wegdebattieren, daß der allgewaltige Jude Vernhard Baruch bereits im Jahre 1915 als Wirtschaftssachverständiger der Regierung fest an den Eintritt Amerikas in den Weltkrieg glaubte, sich dahingehend äußerte und — mit allen Bollmachten ausgerüftet — seine entsprechenden Dispos sitionen traf. Sie kann ebensowenig wegleugnen, daß nach der Wiederwahl des Präsidenten Wilson im Jahre 1916 trop der für diese Wahl ausgegebenen Friedensparole Baruch und seine Komplicen Meyer, Rosenwald, Eisenmann, Guggenheim, Rosenstamm, Vogelstein, Loch und Lewisohn bazu übergingen, ben Wirtschaftsplan der Bereinigten Staaten von Nordamerifa bereits auf Kriegsführung umzustellen. Baruch verstand es in der Folge, nach Eintritt der Bereinigten Staaten, eine mahre Wirtschaftsdiftatur zu errichten, bei der er die Preise sowohl als auch die Löhne der Arbeiter bestimmte. Darüber hinaus verfügte er ohne jedes Beto-Recht über die Ausdehnung, Ginschränfung, Stilllegung und Reugründung industrieller Unlagen. Er verstand es weiterhin, bei dem Staatsdepartement durchzusetzen, daß seine judischen Freunde vom Frontdienst reklamiert wurden und ihm bei der Kontrolle der mehr als 400 Industriezweige zur Seite standen. Mit der feiner Raffe eigenen Geschäftstüchtigkeit veranlaßte er weiterhin die jüdischen Bankhäuser Ruhn, Loeb & Co., Warburg und Schiff, das zu Deutschland haltende Deutsch-Amerikanertum burch einen starten Überverdienst an den Spenden der Deutsch-Amerikaner für Deutschland zu schädigen. Es nimmt deshalb nicht wunder, daß die Zahl der Millionare in den Bereinigten Staaten in den Kriegsjahren um ein vielfaches

anstieg und daß unter diesen in die Reihen der oberen Zehntausend einsgetretenen Millionären wiederum 70 Prozent Juden waren.

Der von den Juden erzwungene Sintritt in den Weltkrieg hatte eben kein anderes Ziel, als die Festigung der jüdischen Macht in den Vereinigten Staas ten und der übrigen Welt. Das dem so ist, hat der frühere republikanische Bors sikende des Bank- und Finanzkomitees, Fadden, selbst zugegeben und dabei betont, daß es keine Regierung in Amerika gegeben habe, in der Baruch nicht der Hauptratgeber in Politik, Wirtschaft und Finanz gewesen sei. Diese Ratgeberschaft hat den Vereinigten Staaten eine zusätzliche Schuldenlast von 26 Milliarden Dollar oder 104 Milliarden Goldmark gebracht, die größtenteils der amerikanische Bürger bezahlen mußte, weil die Juden zwar ihre Verdienste eingestrichen hatten, die gewährten Anleihen aber infolge der finanziellen Belastung der ehemaligen Ententestaaten nicht amortisierbar waren. Den uns geheuren Einfluß des Judentums in jener Zeit mag man im übrigen daraus erkennen, daß die amerikanische Friedensdelegation, die unter der Führung des Präsidenten Wilson nach Paris reiste, nicht weniger als 117 jüdische Mit= glieder aufwies, die sich die endgültige finanzielle Unterwerfung der Kontis nente zum Ziel gesetzt hatten. In welch schamloser Weise die Juden bei dieser Zielsetzung verfahren sind, kann man aus dem Bersailler Diktat und weiter aus der Tatsache ermessen, daß der spätere Präsident Herbert Hoover in einem Brief an den Präsidenten Wilson die Charafterlosigfeit der amerikanischen Friedensdelegation geißelte, deren Inspiratoren die Finanziuden Washinas tons und New Norks waren. Hoover erklärte in diesem Brief wörtlich, das Berhalten der amerikanischen Friedensdelegation habe die nationale Ehre der Bereinigten Staaten aufs Spiel gesetzt. Er sagte des weiteren die später auftauchende Weltwirtschaftstrise voraus und ging sogar so weit, zu prophezeien, daß Deutschland an Hand dieses Verhaltens der amerikanischen Juden aus eigener Kraft eigene Wege gehen werde. Bemerkenswerterweise kam dieser Brief Hoovers zwar im amerikanischen Kongreß zur Verlesung, wurde aber von der jüdisch kontrollierten amerikanischen Presse der amerikanischen Bevölkerung aus begreiflichen Gründen vorenthalten.

Daß tatfächlich das internationale Judentum für den

#### Berrat Wilsons

am deutschen Bolf und das Diktat von Bersailles in erster Linie verantwortzlich ist, stellt der bekannte amerikanische Automobilindustrielle Henry Ford in seinem Buch "Der internationale Jude" ausdrücklich sest, indem er schreibt: "Das jüdische Weltprogramm war das einzige, das ohne Abstrich in Berssailles durchging. Franzosen, die mit Staunen sahen, wie Tausende von Juden aus allen Weltteilen zusammenströmten und als auserwählte Verater der Staatsoberhäupter mitwirkten, haben die Friedenskonferenz, Koscherkonferenz' genannt. Vesonders in der amerikanischen Friedensabordnung war die Zahl der Juden so auffallend groß, daß es überall Aussehn erregte." Der Engländer Dillon geht in seinem Vuch "Die innere Geschichte der Friedenskonferenz" noch weiter, wenn er aussührt: "Es mag manchen Leser bestemden, gleichwohl ist es eine Tatsache, daß eine erhebliche Anzahl

Abgeordneter glaubte, daß die wirklichen Einflüsse hinter den angelsächsischen semitische wären." In der weiteren Untersuchung der Einzelheiten dieser sos genannten Friedensverhandlungen kommt Dillon zu dem Ergebnis, daß ein Großteil der Forderungen Wilsons lediglich jüdische Forderungen waren und von den Juden, die in Paris versammelt waren, formuliert wurden, um ihr forgfältig durchdachtes Programm durchzusetzen. Nicht die Entente, nicht Frankreich, nicht England und nicht Amerika hatten gesiegt; gesiegt hatte einzig und allein das Judentum.



Kommunistischer amerikanischer Einzelhandler als Mitglied der Nazis Bonkottliga.

Der Kampf des Weltjudentums gegen das ihm verhaßte Deutschland riß auch in der späteren Zeit nicht ab. Besonders als in den deutschen Landen ein neues

#### völtisches Erwachen

zu verspüren war, erlebten wir eine Neuauflage jüdischer Haßorgien, die ihren Höhepunft nach der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus erreichten.

Hitler — das ist der Krieg! Nachdem dieser seit 1930 ständig wiederkehrende Ruf des Weltsudentums die Machtübernahme des Nationalsozialismus nicht hatte verhindern können, suchte das Judentum nach anderen Methoden, um das ihm verhaßte deutsche Regime hinwegzusegen. Man beschränfte sich diese

mal nicht auf Worte und Dingung fäuflicher kommunistischer Elemente, sons dern man ging daran, das nationalsozialistische Deutschland zu treffen, wo es dem Judentum am verwundbarsten schien: in der Wirtschaft! In allen Länsdern erhob sich der Rus:

#### Bontottiert Deutschland!

Rauft feine deutschen Waren! Den Anlaß zur Verfündung dieses Welts boykotts hatte man bald in dem Vorgehen Deutschlands gegen den vom Welts judentum ausgehaltenen Kommunismus gefunden. Die deutsche Regierung hatte also nicht etwa gegen das Judentum selbst Schritte unternommen, sons dern sie hatte in einem Akt berechtigter Staatsnotwehr eine Anzahl Brands



Judifche hegrednerin fordert im SydesPark zum Bonkott deutscher Erzeugniffe auf.

stifter, Attentäter, notorischer Verbrecher und Mörder der Systemzeit einer produktiven Arbeit im Konzentrationslager zugeführt. Die Taksache jedoch, daß sich unter diesen Elementen, wie ja weiter nicht überraschen konnte, auch eine Anzahl Juden befanden, die der faktischen oder intellektuellen Urheberschaft des Widerstandes gegen das Dritte Reich übersührt waren, führte nicht etwa zu einem Protest der primär betrossenen kommunistischen Partei, sondern viels mehr der Judenschaft, die auf dem Wege über den Weltboykott glaubte, Hillers Deutschland stürzen oder zumindest zur Rückgewinnung der für es lebensswichtigen Robstosse zu einer militärischen Auseinandersezung mit den sos genannten Demokratien zwingen zu können. Dieser Voykott war nur die logische Folge des Judenhasses gegen den Nationalsozialismus, der die ames rikanischen Inden bereits Anfang 1933 in einer Washingtoner Zeitung zur Ermordung Hitlers auffordern ließ. Dieser Zeitpunkt ist identisch mit dem

Beginn einer unvorstellbaren Setze gegen all das, was deutsch ist. In New York, London, Paris und allen anderen Metropolen des Weltjudentums durchsuhren Hunderte und aber Hunderte von Personens und Lastfraftwagen, von einer unsichtbaren Organisation geleitet, die Straße mit Plakaten, die die Aufschrift trugen:

#### "Juda erflärt Deutschland ben Rrieg!"

Die eigentliche Kampfansage gegen das Judentum ist mithin nicht etwa von Deutschland ausgesprochen worden, sondern sie stammt von dem Weltzudenstum selbst. Das Judentum folgte hierbei den Leitzätzen des Zionistenführers Chaim Weizmann, der sich in Jerufalem zu dem Selbstbekenntnis bequemte:

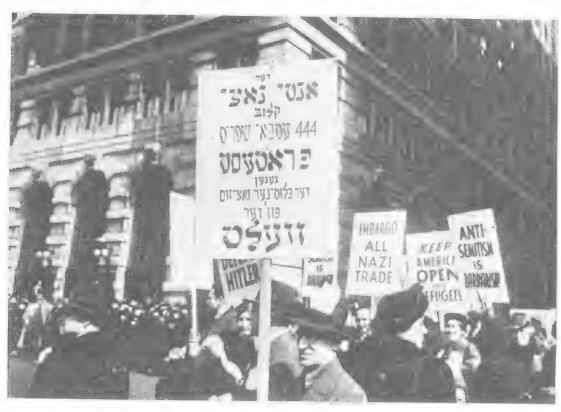

Amerikanische Bonkottkundgebung gegen deutsche Waren in New York. Die Inschriften der Plakate fordern in bebräischer und englischer Sprache die amerikanische Regierung auf, den gesamten Handel mit Deutschland zu unterbinden und Amerika den jüdischen Flüchtlingen zu öffnen.

"Wir sagten den maßgebenden Persönlichkeiten (den britischen Staatsmännern): Wir werden in Palästina sein, ob Ihr es wollt oder nicht wollt. Ihr könnt unser Kommen beschleunigen oder verzögern. Es ist aber besser für Euch, uns zu helfen, denn sonst wird sich unsere aufbauende Kraft in eine zerstörende verwandeln, die die ganze Welt in Gärung bringt." (Indische Rundschau 1920, Nr. 4.)

Dieses wertvolle Geständnis des Zionistenführers Weizmann, das Kunde von interessanten Zusammenhängen zwischen der britischen und der judischen Politik im Weltkrieg gibt, bezeugt einerseits, daß das Weltzudentum die Alliierten im Wege eines echt jüdischen Geschäfts untersünzt hat, ist anderers

seits aber auch der Veweis für die von uns stets behaupteten Zusammenhänge zwischen Weltjudentum und Volschewismus. Daß die britische Regierung tatsächlich dem Weltjudentum konkrete Zusagen gemacht hat, ergibt sich aus zwei weiteren Reden dieses Zionistensührers in Karlsbad und Oxford, in denen Weizmann England nochmals daran erinnerte, daß das Judentum zu einer ungeheuren Kraft und Zerstörung werden könne, und in denen er zynisch erklärte, daß eine gebrochene Zusage für England kostspieliger werden könne, als die Erhaltung einer Armee in Palästina. (Jüdische Kundschau 1921, Nr. 72 und 1922, Nr. 20.) Diese Erklärung war mehr als eine Kampfansage, sie war die Drohung mit der Revolution als einer weiteren Abart des jüdischen Kampfes.

Weizmann sprach auf diesen Kongressen nicht etwa eine leere Drohung aus. Dies beweist das Zeugnis des Zionisten Holitscher, der in einer Apotheose auf Sowjetrußland die Verwandtschaft des Volschewismus mit dem Weltjuden= tum zugab: "Wem das Glück zuteil geworden war, das elementare Erlebnis, Sowjetrußland mit dem Herzen und Hirn aufzunehmen, dem mußte in Karlsbad die überraschende Parallele, Moskau-Zion, zwingend zum Bewußt= sein kommen. Unsere im Entstehen begriffene, im tiefsten Wesen utopische Rultur wurde von deutschen Seher-Philosophen vorbereitet, wird von deutschen Praktikern, Organisatoren gefestigt. An der Spitze der Bewegung aber sehen wir die genialen, befreiten Ostjuden ungestüm vorwärtsdrängen. Der Kührer des heutigen Weltzionismus ist der Ruffe Professor Weizmann; die obersten Männer der Exekutive sind die Russen Sokolow und Ufsischkin. Sie bilden mit den Organisatoren und Aufbauern Palästinas, Ruppin, Licht= heim, den Deutschen, eine Einheit, die von der Internationale der Weltjuden= schaft anerkannt ist. Denn es gibt außer der Internationale Rom, der Internationale Moskau heute nur noch diese dritte Internationale Zion, die weltliche Macht aus den Wurzeln der Religion entfaltet."

Da dieser Weg dank der starken Hand des Nationalsozialismus verbaut und eine Revolution von Ansang an zur Aussichtslosigkeit verurteilt war, ging man andere Wege und wählte eben den Boykott. Sie argumentierten hier, daß Deutschlands Wirtschaftsleben und mit ihm seine Finanzen zussammenbrechen müßten, wenn man seine Aussuhr unterbinde, und taten desshalb alles, um in den verschiedenen Demokratien eine Solidarität der Regiesrungen und Menschen in dieser Zielrichtung zustandezubringen. Unter Aussnuzung seiner Geldmacht, durch Kauf von Persönlichkeiten und Ausputschung der niedrigsten Instinkte der Bevölkerung, und hier vor allem der marzistischen bzw. gewertschaftlich organisserten Massen, glaubte man bald sein Ziel ersreichen zu können.

Hier Beispiele dieser jüdischen Wühlarbeit:

Nach einem Vericht der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer hat sich in New York ein Komitee gebildet, das sich "christliches Komitee zur Vonkottierung des neuen Deutschland" nennt. Dieses Komitee hat sich zur Aufgabe geset, alle deutschen Waren bis auf die deutschen Arzneien zu bonkottieren.

Die Juden Argentiniens brachten in Buenos Aires Boykottplakate gegen deutsche Waren an, die folgende Sätze enthielten: "Deutschland muß exportieren oder verhungern. Die Käuferschaft hat also ein bequemes Mittel in der Hand, das Dritte Reich vernichtend zu treffen."

Das größte polnisch geschriebene Judenblatt "Naz Prseglond", das in Warschau erscheint, nahm die letzte Führerrede zum Anlaß eines aufschlußzreichen Geständnisses und meinte, es zeige sich, wie wirksam die wirtschaftslichen Vergeltungsmaßnahmen seien, die Großbritannien und die Vereinigten Staaten dem Reich gegenüber angewandt hätten.

Der "Evening Standard" behauptete, die Rückwirkungen des Pariser Mordes an dem deutschen Gesandtschaftsrat vom Rath in Deutschland seien als planmäßige Zerstörung der Kauftraft eines reichen Bevölkerungsteiles abssichtlich zur Stärkung der deutschen Währung hervorgerusen worden. Das Blatt verweist sodann auf die deutsche Betätigung auf dem Weltmarkt und sordert eine geeignete Antwort auf den "deutschen Angrisskrieg" auf wirtsschaftlichem Gebiet. Gleich ihm tritt auch der liberale "Star" für einen Boystott deutscher Waren ein.

In Manchester wurde Anfang Januar 1939 ein Ausschuß gegründet, dessen einzige Aufgabe es ist, den Boykott von deutschen Waren und deutschen Diensteleistungen noch besser zu organisseren. Dieser Boykott ist seit Monaten bezreits im Gange, und seine jüdischen Leiter üben auf die arischen Geschäftseleute einen rücksichtslosen Druck dahin aus, daß man vom Kauf deutscher Waren absieht.

Jüdische Kreise Litauens unternahmen Ende 1938 den Versuch, einen Boykott deutscher Filme durchzuführen. Seit dem 10. Oktober des gleichen Jahres fordern sie durch eigene judische Propagandisten die Offentlichkeit auf, beutsche Filmvorführungen zu meiden. Ferner versuchen sie die Kinobesitzer durch Drohungen von der Vorführung deutscher Filme abzuschrecken und statt dessen amerikanische, französische und sowjetrussische Filme aufzuführen. Den gleichen Versuch, deutsche Filme zu boykottieren, unternahmen die Filmindustrie und die Berleihburos in Polen bereits Mitte 1936. So wurde in Krafau öffentlich trots des Filmtauschabkommens zwischen Polen und Deutsch= land zum Boykott reichsdeutscher Filme aufgefordert. Auch hier terrorisierte die Organisation alle Kinobesitzer, die deutsche Filme vorführten. Diese Boykottversuche blieben nicht auf Krakau beschränkt, sondern waren auch in War= schau und der Provinz festzustellen. In Rumänien war es ähnlich, wo der zionistische Studentenverband Kadima einen Aufruf zur Verteilung brachte: "Juden, ihr begeht ein Berbrechen, wenn Ihr bei der gegenwärtigen Lage hitleristische Filme besucht. Reagiert, wie es sich geziemt, damit die anderen ans gefündigten Filme nicht mehr auf den Spielplan gesetzt werden können." Diese Bonkottorganisation sorgte gleichzeitig dafür, daß die deutschen Wochenschauen von der Leinwand verdrängt wurden, und darüber hinaus war man bemüht, vor der Vorführung französischer und amerikanischer Wochenschauen alle Vildberichte aus Deutschland aus den Filmstreifen herauszuschneiden. Gegen diese Auswüchse der judischen Filmdiktatur, die allein darüber ents scheidet, was der Zuschauer sehen darf und was nicht, machte eine in Hers

mannstadt erscheinende rumänische Zeitung Front. Sie bezeichnete diese Dikztatur als eine freche Anmaßung gegenüber dem nichtjüdischen Publikum, das den ausdrücklichen Wunsch habe, ein objektives Vild von dem Geschehen in aller Welt zu erhalten.

Dber ist es etwa nicht eine Anmaßung, wenn die "Canadian Moving Picture News" diesen Boysott mit den Worten begründet: "Die Filmindustrie hat jett Gelegenheit, Gott zu dienen, ihren Leuten zu dienen, der Zivilissation und Humanität zu dienen, indem sie den deutschen Film sich selbst überläßt und die in Deutschland gemachten Filme aus den Kinos der Welt sernhält, wo immer sie Macht dazu hat. Wenn die Juden, die mächtigen Juden, die in der Filmindustrie vereinigt sind, sich nicht die Hände reichen, um die Welt vor dem Hitlerismus zu retten, der wie die tödliche Influenza aus Europa kam und Tausende dahinraffte, dann wird der Hitlerismus auch hier die Kontrolle ergreisen und sie vernichten. Wenn ihr Hitler und Deutschsland nicht zeigt, daß ihr mit Varbaren nichts zu tun haben wollt und daß Ihr keine Geschäfte mit einer Nation wollt, die kleine Kinder vers nichtet, Frauen und hilflose Greise außrottet, dann wird die Reihe der Vernichtung auch an Euch kommen."

Der Kongreß der zionistischen Revisionisten der Schweiz faßte einstimmig eine Resolution, in der es u. a. heißt: "Die erste Bersammlung der zionistisschen Juden erinnert die zivilisierte Welt daran, daß die 600 000 Juden des Dritten Reiches aller bürgerlichen und gesetlichen Rechte beraubt und nunsmehr spstematisch aller Unterhaltungsmittel entblößt werden, so daß in diesem Falle Neutralität der Nichtjuden Unterstützung, Nichtwiderstand der jüdischen Welt aber verächtliche Mitschuld bedeutet. Der Kongreß verurteilt auß schärsste daß zwischen gewissen zionistischen Organisationen und der Regiesrung des Dritten Reiches abgeschlossene Transferabsommen und ruft die Iuden von Palästina und der Welt auf, Schritte zu unternehmen, um dieses Abkommen zu diskreditieren und zu beendigen. Der Kongreß beauftragt den Borstand, den notwendigen Apparat zu schaffen, um den Weltboykott gegen Waren des Oritten Reiches intensiver zu gestalten und in einheitliche Bahnen lenken zu können."

In Bukarest fand eine Sitzung der sogenannten Föderation der jüdischen Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit statt, auf der beschlossen wurde, von neuem einen allgemeinen Voykott deutscher Waren in Rumänien durchzuführen. Um diesen Veschluß noch besonders wirksam zu machen, wurde außerdem vereinsbart, daß alle jüdischen Kaufleute, die trotzem deutsche Waren vertreiben oder deren Vertrieb in Rumänien erleichtern, ebenfalls boykottiert werden sollen.

Dieser Kampf, der unter dem Deckmantel der Berteidigung der Menschlichskeit und Zivilisation ausgesochten wird, erhält sein richtiges Bild, wenn man hört, daß als Vorstandsmitglieder dieser AntisNazisLiga der sattsam beskannte jüdische Bürgermeister von New York, Laguardia, der aus unzähligen Hetzundgebungen gegen Deutschland bekannt ist, und der jüdische Redakteur David Stern von dem deutschseindlichen Senssationsblatt "New York Post" verantwortlich zeichnen. Dieser Voykott soll durch eine Vernichtung der Aussuhr zugegebenermaßen Deutschland auss

hungern. Glauben wir aber nicht etwa, daß das Weltjudentum einen derartigen Boyfott, mit dem es in das wirtschaftliche und politische Schickfal eines anderen Landes eingreisen will, lediglich bei Deutschland anwendet. Die letten Jahre sind reich an Beispielen für die Tatsache, daß das Weltjudentum diese niederträchtige Waffe auch anderen Bölkern gegenüber gebraucht hat. Als z. B. in Rumänien Goga die Ministerpräsidentschaft übernahm, befürchtete das Judentum mit Recht eine Beschneidung der Rechte seiner Rasse. Bereits wenige Tage später veröffentlichte die von Juden gesleitete Londoner Zeitung "News Chronicle", die ja darüber Bescheid wissen mußte die Meldung, daß eine finanzielle Offensive gegen die antijüdischen Staaten zu erwarten sei, und daß internatios nale jüdische Finanzmänner hierfür eine halbe Million Pfund oder 10 Millionen Reichsmark zur Berfügung gesstellt hätten.

Speziell auf Rumänien angewandt, bedeutete diese jüdische Offensive einen Großangriff auf die Börse, bei der New York, Paris und London eingeschaltet wurden. Die Folge hiervon war, daß die Juden, die zu 80 Prozent den Hans del Rumäniens beherrschten, einen Aftiens und Rentensturz herbeiführten und gleichzeitig die rumänische Währung ernstlich in Gefahr brachten. Die Folge hiervon wiederum war, daß Goga dem strupellosen Einsatz der internationalen Machtmittel des Judentums weichen und zurücktreten mußte.

Ein ähnliches Beispiel bietet Ungarn. Als Ungarn Anstalten machte, seinem Lande eine Rassegestung zu geben, wiederholte das Weltjudentum sein Spiel mit dem Bonfott. Man inszenierte Räuferstreiks, ging zu Massen= entlaffungen aus jüdischen Unternehmungen über und veranstaltete, allerdings ohne den gleichen Erfolg zu erzielen wie in Rumänien, Vörsenmanöver, die die Regierung erschüttern sollten. Ein weiteres Beispiel konnte man in Jugo= flawien beobachten, wo das Judentum zu einem Bonkott der nationalen Aufbauanleihe und der lebenswichtigen Weizeneinfuhr überging, um allerbings auch hier — dank der starken Hand der Regierung — eine Schlappe zu erleiden. Diese Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Sie sind ein Beweis dafür, daß das Weltjudentum in allen Teilen der Erde sofort den Kampf aufnimmt, wenn es seine Rassegenossen irgendwo in ihrer Machtstellung bedroht glaubt. Das Judentum sett diese Machtmittel skrupel- und rücksichtslos ein, ohne auf das Gastvolf die geringste Rücksicht zu nehmen. Mag dieser Gin= satz noch so schwere Krisen herausbeschwören, mögen tausende Arbeiter ihr Brot verlieren, das Weltjudentum fennt nur ein Ziel: Die Oberherrschaft seiner Rasse! Es benützt den Boykott als Ersatz für den Krieg, genau so, wie es einer offenen Auseinandersetzung aus dem Wege geht, und den Mord zu feiner politischen Waffe bestimmt hat.

Sein Voykott war und ist, auf Deutschland abgewandelt, nichts anderes als eine Etappe des Kampses des Judentums gegen das Reich, das sich als erstes und einziges seinen Weltherrschaftsplänen entgegengestellt hat. Diese Weltherrschaftspläne sind nicht etwa Behauptungen der deutschen Propas ganda. Sie finden vielmehr ihre geschichtliche Unterlage in zahlreichen jüdis

schen Dokumenten, von denen des Raummangels halber nur zwei kurz ans geführt werden sollen.

So erließ z. B. der Präsident des im Jahre 1860 gegründeten Ifraelitischen Weltbundes, Itig Cremieux, ein Manisest an alle Juden der Welt, in dem es heißt: "Die Union, die wir gründen wollen, soll keine französische, engslische, irländische oder deutsche, sondern eine jüdische Weltunion sein. Andere Bölker und Rassen sind in Nationalitäten eingeteilt, wir allein haben keine Staatsbürger, sondern ausschließlich Glaubensgenossen unter uns.

Wenn Ihr Euch vergegenwärtigt, daß der Glaube Euerer Bäter Euere einzige Vaterlandsliebe ist; wenn Ihr erkennt, daß Ihr unter Ausschaltung der Nationalitäten, die Ihr angenommen habt, immer und überall eine einzige Nation bleiben und bilden werdet; wenn Ihr daran glaubt, daß das Iudentum allein die einzige Glaubens- und Staatswahrheit ist; wenn Ihr hiervon völlig überzeugt seid; dann seid Ihr Juden des Weltalls. Kommt und hört unseren Ruf und gebt und Eure Zustimmung.

Unsere Sache ist groß und heilig und ihr Erfolg gesichert. Das Christentum, unser Feind von jeher, liegt im Staube, tödlich aufs Haupt geschlagen. Das Netz, das Ifrael jetzt über den Erdball wirft, nimmt an Ausdehnung und Größe zu und die bedeutungsvollen Weissagungen unserer heiligen Bücher gehen ihrer Erfüllung entgegen.

Die Zeit ist nahe, wo Jerusalem das Vethaus für alle Nationen und Völster werden soll, wo das Vanner des einigen Gottes Israel an den fernsten Gestaden gehißt und entfaltet werden wird. Nutzen wir jede Gelegenheit. Unsere Macht ist unermeßlich, lernen wir diese Macht für unsere Sache einszusehen. Was habt Ihr zu fürchten? Der Tag ist nicht mehr fern, wo alle Reichtümer, alle Schätze der Erde das Eigentum der Kinder Israels werden."

Dieses Manifest ist die haargenaue Bestätigung dessen, was die

#### Prototolle der Weisen von Zion

als Aftionsprogramm zur Erringung der jüdischen Weltherrschaft proklamiert haben. Enthalten doch diese Protokolle, die im Original im britischen Museum zu London ausbewahrt werden, das Charakterbild, das das Handeln und Wollen Judas enthüllt.

Zitieren wir einen Teil dieser Protokolle, so sehen wir, daß das, was hier als Aktionsprogramm zur Errichtung der jüdischen Weltherrschaft niedergelegt ist, dem entspricht, was wir in den Kriegs- und Revolutionsjahren erlebt haben. So entspricht, daß selbst die "Times" sich zu der Vemerkung bereit fand: "Wenn wir dieses Programm mit dem vergleichen, was wir seit Jahren erlebten, so ist der Versasser desselben entweder der größte Prophet aller Zeiten, oder aber das Programm entspricht wirklich ebenso sehr einem vorzgefaßten Plan, wie es den Tatsachen entspricht. Dann aber ist die Zeit gestommen, da es Selbsterhaltungstrieb aller Völker ist, wirksame Gegenmaßzregeln zu ergreisen."

Bier ein Auszug dieser Protofolle:

"Der Nat der Weisen von Zion ist eine internationale Geheimorganisation der Juden der Welt. Er strebt die Weltherrschaft des Judentums an und

nimmt zu diesem Zweck in ständigen Konferenzen fortgesett Stellung zu allen politischen Ereignissen, geheime Order an seine Unterverbände in allen Länsdern erteilend. Eine jüdische Weltherrschaft ist erst nach Zermürbung aller christlichenationalen Staaten möglich. Demgemäß beschließt der Rat der Weisen von Zion was folgt: "Es seien in den folgenden Jahren konzentrierter und mit erhöhter Initiative alle Anstrengungen des organisserten Judentums darauf zu richten, in die bestehenden politischen Körper alle sene Ideen hineinzupflanzen, welche in ihrer praktischen Folgerung geeignet sein müssen, die Kraft dieser Körper zu brechen.

Am zugänglichsten hierfür werden sich die Massen des So= zialismus zeigen, die für den Kommunismus zu begeistern und behutsam Schritt für Schritt, zu befähigen sind, ben Organismus der Staaten zu zerstören und in vollkommenem Anarchismus aufzulöfen. Es ist notwendig, daß diese Entwicklung in jüdischen Händen bleibt, um zu verhüten, daß sie in ihren letten Schlägen sich gegen uns selbst richtet. Die Demokratie, die sich aus der Staatskunst des driftlichen Europas langsam entwickelt hat und bereits stark gefestigt ist, muß von uns teils verherrlicht und übertrieben und so irregeleitet und mißfreditiert werden, damit die anderen unter uns immer leichtere Arbeit haben, welche die Aufgabe unternommen, in Theorie und Praxis gegen die Demokratie zu wirfen. Die Bölfer durfen nie zur Ruhe, zur Pflege ihrer inneren Angelegenheiten tommen. Wir muffen durch unseren Ginfluß auf Wirtschaft, Finanz und Presse das Augenmerk der Bölker nach außen richten, ihr gegenseitiges Mißtrauen stärken, sie fortgesett sich selbst beunruhigen lassen. Das stört die Demofratien an ihrem Ausbau und wird jene begünstigen, die einerseits den Zu= sammenbruch der Gesellschaft erstreben, um ihr Erbe anzutreten und andererseits hoffen, durch kriegerisch produzierende Bündnisse ihre Machtstellung verbessern zu können. Es wird vor allem die Regierungen zwingen, eine geheime Politik und eine offene zu treiben, eine geheime unter sich, die wir kennen, und eine offene gegenüber den Bölkern, die wir in ihrer notgedrungenen Unaufrichtigkeit unterstüten muffen. Überreizt sich eine folche Situation zu einer fatastrophalen Meffung der Kräfte der in Gifersucht ausgeschiedenen Bündnisse, so wird infolge der Katastrophe die Doppelzungigkeit der alten Systeme offenbar werden, das Vertrauen in den Staat wird allgemein erschüttert sein und der Appell an die Demokratie wird nur mehr ein höhnisches Lachen der betrogenen Bölker auslösen, die dann erfassen werden, daß politische Probleme nicht dazu da sind, durch die breite Masse misverstanden zu werden, sondern daß es nötig ist, die Führung denen zu überlassen, welche die älteste Intelligenz vertreten und zur Lenkung der menschlichen Geschicke die innere, durch Christentum dem politischen Erben des alten Römerreiches, verunmöglichte Berufung in sich haben. Das Bolk, gleichviel welches, ist nur eine Hammelherde, und die nichtjüdischen Monarchen sowohl als die liberalistischen und demokratischen Staats= manner sind bloß Emporkommlinge aus diefer Sammel= herde, lächerlich eingebildet, ihrer Rolle ewig unficher und darum unserm Rat um so zugänglicher, je reicher wir ihnen

die Mittel für ihre selbstsüchtige Politik verschaffen und sie im Glauben zu bestärken vermögen, daß sie große Staats= männer und außerlesene Persönlichkeiten seien. Suchen wir ihnen zu dienen und nüßlich zu sein soviel wie möglich und verschaffen wir uns Einblick in ihre Fehler und die Korruption ihres Systems, damit wir unseren Brüdern, welche die oppositionelle Rolle übernommen haben die verzwundbaren Stellen und Angriffsslächen zeigen können, um jene in dem

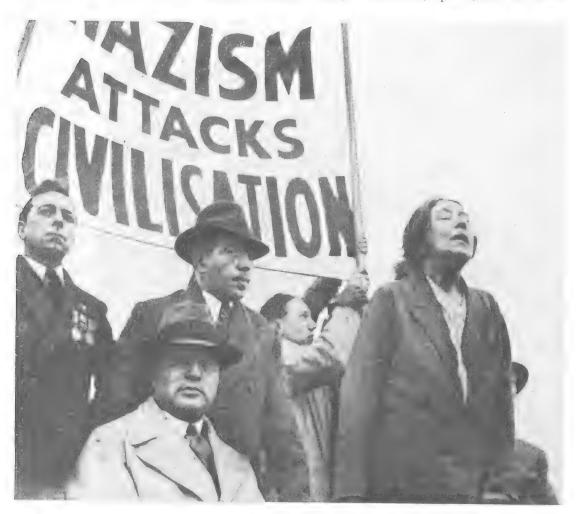

"Der Nationalsozialismus Totengräber der Zivilisation". Ein Schlagwort wie viele andere zur Aufputschung der Massen.

Augenblick unschädlich zu machen, da wir die Möglichkeit haben, sie durch unser ren Zweck dienlichere zu ersetzen. Wir beherrschen das Geld, aber wir müssen es noch mehr, wir müssen es ausschließlich beherrschen. Seien wir daher groß- mütig in der Ausgabe für eine uns gefügige Presse, ein unserem Geist entsprechendes Theater, eine unsere Ideen verbreitende Literatur und Wissenschaft, damit wir das ganze Unternehmertum und die Gesetzgebung unter unseren Einfluß bringen. Eisern wir das genußsüchtige Bolf zu seden Lastern, welche im Menschen mehr wie andere die ideellen Kräfte brechen, das geistige Interesse lähmen, vermaterialisseren wir das ganze gesellschaftliche Leben. Geldhunger, materialistische Stepsis und wilde Genußsucht müssen die herr-

schenden Triebfedern des gesellschaftlichen Lebens werden, damit eine Klasse an der anderen sich ärgere, der Haß der einen sich steigert durch die Angriffe der anderen und wir zu jenem Chaos kommen, aus dem die christliche Weisheit feinen Ausweg mehr findet. Was wir zur Ginleitung unserer Ziele erstreben müssen, ist vorab ein allgemeiner Krieg, in dem wir die Lehre werfen, daß er keine territorialen Veränderungen bringen dürfe, daß er weder Gutmachungen und Annektionen bringen dürfe, und den wir bis zu dem Zeitpunkt anfeuern und anstacheln muffen, bis die Bölker so friegsmüde sind, um einen Berzichtfrieden zu schließen. Dann fragen sich die Bölker, für was sie Not gelitten und Blutopfer gebracht haben, und wir enthüllen die Treibereien vor dem Kriege, und in maßloser Wut fallen die Bölfer über ihre Häupter her. Dabei muffen wir insbesondere den von Natur kriegslustigen und kriegstüchtigen Bölkern den Ansporn geben, damit die Schwächeren durch den gewaltsamen Angriff zur größeren Ausdauer gereizt werden und nicht zu früh erliegen. Der Krieg wird es mit sich bringen, daß wir mehr als in friedlichen Zeiten Ginfluß auf die ökonomischen Verhältnisse gewinnen. Nüten wir dieselben so aus, daß wir es in der Hand haben, die Krisen zu regulieren, sie dort und dann hervorzurufen, wo und wann wir sie politisch brauchen. Bringen wir das Gold rechtzeitig in unsere Hand. Hin= dern wir die Massen an der Arbeit, sei es durch Lahmlegung ber Produktion oder durch Austreibung jeglichen Arbeits= willens. Treiben wir auf der einen Seite als Rämpfer für das Proletariat die Löhne ins Unbezahlbare, damit unfere Brüder auf der Produzentenseite gleichzeitig die Produktions= preise so erhöhen können, daß kein Genie die sozialen Berwirrungen mehr zu lösen vermag und der weise Christ überall vor Notwendigkeiten steht, zwischen deren Gegenfätzen sein ungeübter Beist zermalmt wird. Aber auch das wird noch nicht zum Ziele führen, solange die Interessen des Grundeigentums unverlett sind. Auch die Massen der Bauern müssen in Bewegung gesetzt und entwurzelt werden, durch stetige Erhöhung des Zinsfußes, durch auf den Grund= besit konzentrierten Steuerdruck. Jedes Mittel, das dem Bauern die Freude an seinem Stand und das Interesse an der Sholle nimmt, muß angewendet werden. Und sind wir einmal in einigen großen, für die Weltwirtschaft, für die Getreides und Rohstoffversors gung sowie den transportwichtigen Ländern herren der Lage, rotten wir zuerst die Intelligenz aus und schüchtern die Massen, die wir von den Tyrannen befreiten, selber durch Terror ein, bis sie das gefügige und zuverlässige Wertzeug unseres Willens sind. Wir werden auf friedlichem und gewaltsamem Wege unsere Herrschaft auch auf die anderen Län= der ausbreiten, indem wir die erreichbaren zu Angriffskriegen gegen uns zwingen, die ferner gelegenen zu Ronzessionen nötigen. In Ausnützung dieser Vorteile werden wir auch jene Staaten unter unsere herrschaft bringen. Durch neue Gesetze wollen wir das politische Leben der uns dienstbar gewordenen so ordnen, als ob sie eben so viele Teile einer Maschine wären. Solche Gesetze werden nach und nach alle Freiheiten

beschneiden, die man den Nichtsuden erlaubt hat. Es ist wesentlich für uns, es so einzurichten, daß es in allen Länder neben uns nichts als nur ein gewaltiges Proletariat gibt, wobei Soldaten und öffentliche Sicherheit unserer Sache dienstbar sein müssen. Um unsere Macht über die nichtsüdischen Regierungen Europas zu bezweisen, wollen wir unsere Kraft an einer von ihnen mit Hilfe von Berbrechen und Gewalt beweisen, sozusagen durch eine Herrschaft des Terrors."

Wären diese zionistischen Protokolle nicht alt und hätten sie nicht lange vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten zu einem gewaltigen Aufsehen in der gesamten Rulturwelt geführt, so brauchte es fürwahr nicht wunder zu nehmen, wenn das internationale Judentum den Nationalsozialismus zum Verfasser dieser Protokolle erklären würde. Liest man Sat für Sat und Punkt um Punkt dieses zionistischen Programms, dann versteht man Judas Interesse an dem heutigen Deutschland, das sie mit allen Mitteln, getreu den Programmpunkten der Protokolle, vernichten wollen. Gine Stappe auf diesem Vernichtungsfeldzug ist die Vonkottbewegung, die im heutigen Zeitpunkt, dank der erfolgreichen Autarkiebestrebung Deutschlands, wieder eine Wandlung erfahren hat. Das Judentum, das erkannt hat, daß die deutsche Autartie dem jüdischen Vonkottversuch ein wirksames Schach entgegensette, kommt immer mehr zu der Überzeugung, daß nur eine friegerische Auseinandersetzung seine verloren= gegangenen Machtzentren wieder erringen kann. Wir sehen in der Folge, daß höchst einflußreiche Politiker in Frankreich und England unter dem Druck Israels eine sich ständig verstärkende

## Ariegspropaganda gegen Deutschland

treiben, und selbst Minister sich nicht scheuen, ihren kriegerischen Empfindungen eben gegen dieses Deutschland Ausdruck zu geben.

Die in Genf erscheinende Zeitung "L'Action Nationale" geht in ihrer Ausgabe vom 28. Januar 1939 auf die Enthüllungen von Charles Maurras ein, der sich mit der Tätigkeit und der Kriegshetze der Juden in Amerika befaßt: "Die Juden, hauptsächlich diejenigen von Amerika, sammeln 3. 3t. Millionen von Dollar, mit welchen bestimmte Zeitungen bestochen werden sollen. Man will einen Feldzug der Beraus= forderung und der Aufreizung gegen Deutschland, Italien und Japan veranstalten. Ein ungeheurer Kriegsschat ist in den Bereinigten Staaten zusammengebracht worden, wo jeder Jude nach seinen Ginfünften oder seinem mobilisierbaren Bermögen besteuert wurde. Man spricht von 80 Millionen Schweizer Franken, die als "honorar" für die Journalisten bestimmt sind, die den Auftrag haben, die öffentliche Meinung gegen Deutschland, Italien und Japan zu mobilisieren. Ifrael wirft seine ganze Kraft in die Schlacht. Es weiß, daß nur ein europäischer Krieg die autoritären Mächte Deutsch= land und Italien niederzuwerfen vermag, die bei sich der jüdischen Oberherrschaft ein Ende gesetzt haben.

"Gazette de Lausanne" weist in ihrer Ausgabe vom 30. Dezember 1938 barauf hin, daß ein weitverzweigtes Komplott zugunsten eines Krieges besstehe. Sie zitiert hierbei das fürzlich erschienene Buch des Juden Emil Ludwig Cohn "La nouvelle sainte Alliance", das eine einzige Ausbetzung zum Krieg gegen die autoritären Staaten ist. In der Schrift fordert Emil Ludwig Cohn Frankreich, England und die Bereinigten Staaten von Amerika auf, vorbeugend gegen das deutsche Bolk Krieg zu führen und es in seinem eigenen Blut zu ers



Ausschnitt aus einer Leon-Blum-Rundgebung in Paris.

sticken. Nach ihm sehnt sich das ganze deutsche Volk danach, Nache zu üben und über die Welt herzufallen. Die gesamte Erziehung des Deutschen sei auf einen neuen Hunneneinfall abgestellt, und die deutsche Jugend werde plansmäßig auf das Vlutvergießen ausgerichtet. Er bezeichnet sodann die Deutsschen, die ihm jahrzehntelang Gastfreundschaft und darüber hinaus ein fürstliches Leben ermöglicht hatten, als ein minderwertiges Volk, dessen Kührung ein Kleinbürger und Tapezierer ohne Geschmack übernommen habe. Er versunglimpst sodann das deutsche Offizierkorps, indem er die freche Vehauptung aufstellt, deutsche Offiziere betrachteten Vombenabwürse auf das deutsche Volk als Mittel zur Nasseverbesserung. Es sei deswegen mehr als notwendig, daß die Welt sich gegen diesen Staat der Dummheit, der Nachsucht und der Eslaverei auslehne. Er appelliert an die Präsidenten der Demokratien und fordert sie zum Ausschluß aller Deutschen aus der Gastlichkeit der "humanen und ges

bildeten Völker" auf. Darüber hinaus sei es geboten, daß die neue heilige Allianz mit den Waffen ihre Rechte verteidige. "Gazette de Lausanne" kommt zu der Feststellung, daß das Buch von einer erschreckenden Leichtfertigkeit sei, die sich nur durch die krankhafte Veranlagung des Verfassers erklären lasse. Das Vlatt stellt abschließend sest, daß die Kriegshetzer allmählich eine öffentsliche Gefahr würden.

Die Juden selbst machen aus ihren Absichten im übrigen keinen Hehl. Besteichnend bierfür ist ein Artikel in der internationalen, mehrsprachigen Zeitsschrift des Judentums "Ordo, Organe du Comité Juif d'Etude Politiques" (September-Oftober-Hest) zu dem Thema "Wer ist am Krieg interessiert?".



Von Juden geleitete Demonstranten fordern "Wiederherstellung der Rechte" der Juden in Deutschland. Man beachte links den Rabbiner.

Es heißt darin: "Dhne Zweisel klammert sich die große Mehrheit der Bespölserung in den demokratischen Ländern an die Hoffnung, zu einem dauershaften friedlichen Ausgleich mit dem Dritten Reich zu gelangen. Die Pazissisten in allen Lagern, im sozialistischen, im liberalen wie im konservativen haben den heißen Wunsch zur Verständigung, sollte diese selbst durch große politische, sinanzielle und ideelle Opfer bezahlt werden. Den Juden ist vom sieghaften Nationalsozialismus nur Erniedrigung und Vernichtung gewiß. Sie sind also in der Hauptfrage der gegenwärtigen internationalen Politik mit einem wesentlichen Teil der demokratischen öffentlichen Meinung zersfallen. Dieser Gegensatz bedeutet für sie eine ungeheure Gefahr. Er trägt vielsleicht mehr als alles andere zur Ausbreitung des Antisemitismus in Westseuropa bei . . . Es nützt nichts, den Ausbreitung des Antisemitismus in westens

nationalen Politik keine jüdischen Interessen auf dem Spiel stünden, so wie es unsere Prominenten meist tun. Niemand hält und für so naiv und so unseigennützig, um und eine derartige Selbstaufopferung zu glauben." Die Zeitsschrift meint sodann, das jüdische Bolk brauche ein Zentrum der politischen Regeneration und deshalb sei die politische Neuordnung der gesamten Sudensheit erforderlich, wenn man nicht endgültig auf die Verwirklichung des zionisstischen Gedankens verzichten wolle.

Die "Agenzia Stefani" brachte am 20. Oftober 1938 die Mitteilung, daß der Verband der amerikanischen Juden die Vildung einer Liga von einer Million Männer und Frauen angekündigt habe, deren Aufgabe es sei, den Faschismus und den Nationalsozialismus zu bekämpfen. Die Vukarester Zeitung "Universul" nimmt am 28. September 1938 gleichfalls gegen die jüdischen Kriegsheher Stellung und kommt zu dem Schluß, die Haltung des Indentums sinde ihre Erklärung darin, daß ein Krieg nur für die Juden vorteilhaft sei. Sie brauchen nicht zu befürchten, in die vorderste Front geschickt zu werden und glauben im übrigen, daß sich die Lage durch einen Krieg nur zu ihrem Vorteil verändern werde. Das Vlatt verweist auch darauf, daß 79 Prozent aller Waffensabriken den Juden gehören und daß man deshalb hoffe, gute Geschäfte machen zu können. Zudem sei man der Ansicht, daß Deutschland unterliegen und dadurch automatisch die von Deutschland durchgeführte Säuberungsaktion beendet werde.

"Das neue Tagebuch" des Juden und Salonbolschewiken Leopold Schwarzschild, das unter stillschweigender Duldung der französischen Regierung in seinem Emigrantenaufenthalt Paris erscheint, schreibt in seiner Ausgabe vom 2. September 1933: "Bei einem Land, das heute zu einem einzigen Greuel geworden ist, gibt es nur eines, sich einzumischen, und zwar so stark, so wirksam und so unwiderstehlich, daß die Furcht die Banditen zwingt, auf ihre Greuel zu verzichten." Das schreibt der gleiche Schwarzschild, der mit der falsschen Behauptung von angeblichen deutschen Kriegsvorbereitungen einige Zeit vorher den demokratischen Staaten dringend den Präventivkrieg gegen Deutschland ans Herz gelegt hatte.

Paul Levy, der jüdische Direktor des Pariser "Rempart", forderte gleichfalls schon 1933 — gleich nach den Novemberwahlen in Deutschland — in der Zeitschrift "Aux Ecoutes" den Präventivkrieg. Der Frontoffizier Louis Thomas verlangte daraushin im Mittagsblatt "Midi" (20. November 1933) von dem Juden Paul Levy, er möge doch in einer ausschließlich aus Frontskämpfern zusammengesetzten Versammlung seinen Judenwunsch wiederholen. So tapfer war der Krieger Levy nun wieder nicht!

Die polnische Wochenzeitschrift "Co Slychac", die in der Industriestadt Lodz erscheint, veröffentlichte Anfang Oktober 1937 ein Instruktionsmerkblatt des Judentums, das an die demokratische Presse der gesamten Welt gerichtet war und von einer führenden Stelle der jüdischen Internationale in Paris, dem Weltverband der revisionistischen Zionisten, herausgegeben wurde. Versfasser dieses Instruktionsmerkblattes ist der jüdische Professor A. Kulischer, der in den Instruktionen zu einer intensiven Haßaktion gegen Deutschland auffordert. Der Jude stellt zunächst die ebenso freche wie verlogene Behauptung

auf, das Deutschtum sei nur durch die Juden zu einer wirtschaftlichen und geistigen Macht geworden. Dieses Deutschtum sei nunmehr der Feind des Judentums, den man mit tödlichem Haß verfolgen müsse. Die heutige Parole des Judentums bestehe darin, allen Deutschen einen unbarmherzigen Kampf anzusagen und die Nation völlig zu zerstören. Die Erfüllung dieser Aufgaben sei nicht nur eine Pflicht jedes Juden sich selbst gegenüber, sondern mehr noch eine Pflicht gegenüber der gesamten Menschheit. Für die Vernichtung und Verztilgung der verbrecherischen Nation, als welche der Emigrant Kulischer Deutschland bezeichnet, gibt er der demokratischen Weltpresse genaue Anweizsungen und Richtlinien. Neben einer vollständigen Wirtschaftsblockade sordert er die Abschneidung der Rohstoffeinfuhr, Vergeltungsmaßnahmen gegen die deutschen Minderheiten und deutet die Möglichkeit eines kommenden Krieges an, wenn der Voden hierzu genügend vorbereitet sei.

Der bekannte flämische Politiker Ward Hermanns schreibt in "Bolk en Staad", es sei offenkundig, daß das internationale Judentum Hand in Hand mit dem Volschewismus daran arbeite, den jüdischen Weltherrschaftsplan, der bereits aus den Protokollen der Weisen von Zion bekannt sei, durchs zuführen. Wer sich diese Tatsache vergegenwärtige, begreife die Kriegshetze der Juden in der ganzen Welt.

Das bekannte Judenblatt "Sunday Referee" hetzt bereits seit Anfang 1933, also seit der Machtübernahme, täglich in unglaublicher Weise gegen Deutschsland und hat bereits im August 1933, wo von einer Aufrüstung Deutschslands überhaupt noch nicht die Rede sein konnte, erklärt, daß nach Lage der Dinge ein Krieg unvermeiblich sei.

Das Zivnistenblatt "Nacha Retch" schrieb It. dem Pariser Blatt "Libres Parvles", Nr. 1, vom Dezember 1934: "Der Kampf gegen Deutschland wird seit Monaten von allen jüdischen Gemeinschaften, von allen Konferenzen und Kongressen, von allen Handelsvereinigungen und von sedem Juden in der ganzen Welt geführt. Es ist ein Grund mehr vorhanden zu glauben, daß unsere Teilnahme an diesem Kampf von allgemeiner Nüplichkeit sein wird, denn wir werden den Kampf der ganzen Welt gegen Deutschland sowohl geistig wie ideologisch neu entsachen. Deutschlands Ehrgeiz ist, eine große Nation zu werden, seine verlorenen Gebiete und Kolonien zurückzugewinnen. Unsere jüdischen Interessen dagegen fordern die endgültige Bernichtung Deutschlands. Das deutsche Volk samt und sonders ist eine Gesahr für und. Außer dem Zeitraum, da Deutschland unter jüdischen Einfluß stand, wurde es immer von Elementen regiert, die sich dem jüdischen Volk gegenüber seindelich zeigten. Deshalb ist es unmöglich, zuzulassen, daß Deutschland unter der gegenwärtigen Regierung mächtig wird."

"The American Hebrew" fordert aus Anlaß des in Deutschland aussgesprochenen Berbotes der jüdischen Freimaurerlogen vom 30. April 1937 ebenfalls die völlige Bernichtung Deutschlands mit den Worten: "Wenn unser Staat (Bereinigten Staaten) die gegenwärtigen Beherrscher Deutschlands an die Zeit der sozialen Wohlfahrt, die diese Logen bedeuten, erinnern würde, dann würde das Gewissen der kultivierten Bölker erwachen. Sie werden dann

zur notwendigen Einsicht kommen, daß Nazi-Deutschland es verdient, aus der Bölkerfamilie ausgetilgt zu werden."

Die englische Zeitung "Catholic Gazette" gibt in ihrer Februarnummer 1936 ein Protofoll von einer Geheimsitzung der englisch-jüdischen Gesellschaft wieder, das folgende bezeichnenden Gate enthält: "Wir find die Bater aller Revolutionen, auch derjenigen, die sich gegen uns richten. Wir sind die obersten herren über Krieg und Frieden. Bis heute ift es uns gelungen, den größten Teil der Throne Europas zu vernichten. Die nächsten Throne werden wir in ber allernächsten Zeit zu Kall bringen. Rußland ist schon in unseren Händen. Auch Frankreich mit seiner freimaurerischen Regierung gehört zu uns. England ist in unserem Fahrwasser, und zwar infolge seiner Abhängigkeit von unserer Geldmacht. Spanien und Mexiko sind Spielsachen in unseren Händen, wie zahlreiche andere Bölker. Auch die Bereinigten Staaten von Nordamerika sind in unser Netz gefallen. Fast die ganze Weltpresse steht unter unserer Herrschaft. Es hängt von uns ab, das Feuer des Haffes der ganzen Welt noch heftiger anzufachen. Laßt uns in unserer Tätigkeit fortfahren, die Seelen der Nicht= juden zu vergiften. Laßt uns mit beiden Händen den Geist des Aufruhrs unter die Herzen der Bölker ausschütten. Wir muffen die Nichtjuden dazu bringen, die Liebe zum Vaterland verächtlich zu machen, dann kann unfer Sieg nicht mehr fern sein."

Oder lassen wir die "Action française" zu Wort kommen, die durch ihren fanatischen Chauvinismus gegen Deutschland gerade in den letzten Monaten über den Borwurf erhaben ist, etwa Anwalt deutscher Interessen zu sein. In der zweiten Novemberhälfte 1938 nimmt sie zu der Judenhetze in der ganzen Welt gegen Deutschland Stellung und schreibt: "Man steht in diesen Tagen einer mit allen Mitteln der Runst durchgeführten orchestrierten Bete gegenüber, die den Eindruck macht, als ob es sich um ein Manöver handelt, das von langer Hand vorbereitet ist. Ist der Mörder Grünspan nicht nur ein Instrument, das bewußt oder unbewußt den Verschwörern mit seinem Verbrechen bient, um neue Spannungen zu erzeugen? Man hat noch nicht das Recht, das zu behaupten, aber die bisherigen Erfahrungen berechtigen durchaus zu dem Berdacht." Dieser von der "Action française" geäußerte Verdacht behauptet nichts anderes, als daß eine internationale Hetzentrale diese Stimmungsmache gegen Deutschland leitet, eine Behauptung, die man nicht mehr weiter zu beweisen braucht, wenn man weiß, daß gerade in diesen Tagen des feigen jüdischen Mordes an Legationsrat vom Rath seitens der Alliance Ifraelite Universelle 130 Millionen Franks zur Unterstützung der Pariser Hetblätter gezahlt wurden.

Dder was soll man zu Eden, Churchill und Tardieu sagen, die das Orchesters konzert der jüdischen Weltmeute so wirksam ergänzen? Einem Eden, der gegen Schecks von Tausenden von Dollar Amerika bereist, um im Areise gleichs gesinnter Dandies, Dollarmagnaten und sonstiger amerikanischer Leichens sledderer den Ariegsgedanken zu propagieren? Man nehme diese Sache keines wegs leicht! Es handelt sich zwar um eine kleine, dafür aber um so einflußereichere Elique, die die Unterstützung der englischen Labourpartei und ihres

famosen Herrn Attlee hat, sogar über den amtlichen Rundfunk verfügt und sich in ihrer Arbeitsweise ganz den Methoden des amerikanischen Gangstertums angepaßt hat. Man berücksichtige hier, daß diese planmäßige Bete gegen Deutschland unter der Ägide Mr. Chamberlains bereits lange vor dem Münchener Abkommen einsetzte. Man rufe sich ins Gedächtnis zurück, daß am Vorabend der Besprechung von Godesberg Churchill das amerikanische Volk aufforderte, gemeinsam mit England den Diktatoren Widerstand zu leisten, eine Erklärung, die Llond George in seiner Rede vor den britischen Freifirchen, die gleichfalls vom Rundfunk übernommen und nach Amerika übertragen wurde, wenige Tage später, also furz nach der deutscheenglischen Einis gang dahingehend ergänzte, der Krieg sei ohnehin unvermeidlich. Oder Monsieur Tardien, der noch vor wenigen Wochen zynisch erklärte, das Versailler Diktat habe Deutschland noch nicht genügend Fesseln angelegt gehabt. Nach dem nächsten Krieg werde man deshalb Deutschland einen Friedensvertrag diktieren, dem gegenüber der Berfailler Bertrag ein Kinderspiel gewesen sei. Alle diese Auslassungen, die man ins Endlose ergänzen könnte, haben letzten Endes nur einen Zweck, nämlich den, nach einem wohlvorbereiteten Plan genau wie das mals eine Kriegsstimmung zu schaffen, und im übrigen die Vereinigten Staaten zum eigentlichen Stütpunkt und zur Angriffsbasis der Haßpropaganda besonders gegen Deutschland zu machen. Amerika läßt sich für diese Pläne um so lieber einspannen, als es weiß, daß ein fünftiger Konflift ihm durch unvorstellbare Rüstungsaufträge einen ähnlichen Konjunkturaufschwung wie 1914 bescheren wird. Amerika denkt nicht an Demokratie, sondern an Busineß, wobei es Kreaturen wie Eden, Churchill, Lloyd George u. a. als Aftionäre, Agenten oder Hampelmänner in Rauf nimmt. Daß Amerika so denkt, beweist 3. B. die Einstellung der Presse und des Rundfunks unmittels bar nach dem Münchener Abkommen, als beide wie auf Kommando eine gesteigerte friedensfeindliche Aftivität zeigten und keinerlei Anstalten machten, dem Geist dieses Abkommens Rechnung zu tragen. An die Spitze dieser verständigungsfeindlichen Gruppe stellte sich kein anderer als Baruch, der von einer Europareise zurückgekehrt, nach Besprechungen mit Sten und Churchill die Propaganda gegen Deutschland erneut in die Hand nahm. Er setzte damit seine Linie fort, die er im Weltkrieg oder besser gefagt vor dem Weltkrieg begonnen hatte und dann später beim Entwurf des famosen Dawesplanes erneut offenbarte. Dieser Arbeitsbeginn nach Beendigung seiner "Studienreise" nach Europa zeigte als Auftakt das ebenso blöde wie dumme Greuelmärchen von einem angeblich geplanten Einfall Deutschlands in Südamerika, lediglich ausgedacht, um Südamerika nach dem Scheitern der Limakonferenz nun auf diese Weise dem Einfluß der Wall-Street und der Baruch-Clique zu unterstellen und gleichzeitig die zur Ankurbelung der Industrie dringend benötigte Aufrüstung populär zu machen. Varuch erklärte, daß man zu Aufrüstungszwecken sofort 30 Milliarden Mark bewilligen muffe, eine Zahl, die man nur dann verstehen kann, wenn man bedenkt, daß die Gesamtstaatsausgaben Ames rikas im vergangenen Jahr diese Zahl erreichten. Roosevelt griff die Ausführung Varuchs bereitwilligst auf und erkannte nach anfänglichem Zögern ihre Berechtigung an, was weiter nicht verwunderlich ist, wenn man die Gefamtmentalität des Präsidenten sennt, der restlos dem Einfluß des Weltjudentums und des Brain-Trusts unterlegen ist, die beide Roosevelt für den Gedanken einer Weltdemokratie, selbst um den Preis eines Krieges zu begeistern versuchen. Dieser samose Brain-Trust, dem neben Baruch die Juden Berle Morgenthau und Brandeis vorstehen, hat in den "Echwesterdemokratien" Frankreich und England willige Gelser in dem Berry-Ronzern unter Führung des Juden Blumenfeld und dem Odham-Konzern unter Leitung des Juden Elias. In Wirklichkeit geht es also nicht so sehr um die Demokratie, sondern



Berhöhnung der Münchner Vereinbarungen in New York. Die Karikaturen stellen ben Führer, Chamberlain, Daladier, Musfolini und den japanischen Ministers präsidenten dar.

vielmehr um den jüdischen Welthandelsstaat, was die amerikanischen Juden Alexander Rahn, Davidow, Spstein, Sisenberg, Weintraub, Verer, Weinberg, Salomon, Freidmann und Limberg, alle Marxisten, und der Lonsdoner Jude Moses Sieff mehr oder minder offen oder umschrieben zugegeben haben. Deshalb auch die Sinheitsfront mit den amerikanischen Rommunisten, deren Führer Vrowder den Präsidenten Roosevelt überschwänglich als Versbündeten lobte, weil er wie die Volschewisten gegen einen Frieden mit Hitler kämpse. Darum auch der "Strafzoll" auf deutsche Waren, der nichts anderes als eine Ronzession an die von Varuch geleitete amerikanische Pochsinanz ist. Nach bewährtem Rezept setzt man eben das Täuschungsmanöver gegenüber den Völkern fort, denn es geht um Dividende und um die Überwindung innerpolitischer Schwierigkeiten.

Setzen wir die Blütenlese dieses von den Juden dirigierten und systematisch geschürten Haßseldzuges fort: Der Gouverneur des Staates New York fors derte anläßlich der Eidesablegung seiner vierten Amtsperiode Ansang Januar 1939 das amerikanische Volk auf, seine demokratischen Freiheitsrechte militärisch gegen die Diktatur zu schützen. Wenige Tage zuvor hatte sich die Judensschaft New Yorks sogar den Vischof der gleichen Diözese, Donohane, als Nedner für eine Geskundgebung gegen die autoritären Staaten verschrieben, wobei Donohane sich die Geschmacklosisseit leistete, diesen üblen südischen Rummel, als dessen Hauptakteur der berüchtigte Jude und New Yorker Stadts



Demonstration gegen den "Geist von München" in London.

präsident Laguardia fungierte, mit einem Gebet einzuleiten. Zur gleichen Zeit gab der New Yorfer Stadtratspräsident Newblod Morris in einer von dem jüdischen Emigrantentomitee einberusenen Versammlung den Vehörden den Nat, alle Verträge mit deutschen Schiffahrtslinien zu fündigen und die Postbeförderung nach Deutschland einzustellen. Dank dieser systematischen Heße braucht man sich nicht zu wundern, wenn die von Nooses velt selbst auf der Geheimkonferenz des 29. Januar 1939 gesäußerte und uns dankbarerweise von dem amerikanischen Journalisten und Nundfunksprecher Voake Carter übersmittelte Mordaufforderung an den Führern der autoritären Staaten ein willkommenes Scho in der amerikanischen Presse sindet. Diese Äußerung Noosevelts, der auf der Geheimkonsferenz erklärt hatte, es sei das Veste für die Welt, wenn Hitler und Mussolini durch ein Attentat getötet würden, veranlaßt

nämlich die New Yorker "Daily News", eine Zeitung mit der immerhin beachtlichen Auflage von 2 Millionen Exemplaren, kurze Zeit später den schlüssigsten und schlagendsten Beweis für den jüdischen organisierten Mord und damit zugleich einen ebenso unerhörten wie bezeichnenden Beitrag zu der maßlosen Greuelhete in Amerika zu liefern, in dem sie die Zuschrift des Juden Max Rosenberg aus Brooklyn übernimmt, der nichts anderes vorschlägt, als aus den amerikanischen Gefängnissen 10 bis 12 Verussmörder mit dem Aufztrag Hitler und seine Gesellschaft zu killen, zu dingen. Zynisch fügt der samose Bursche hinzu, man müsse diesen Freiwilligen allerdings dann die Freiheit garantieren und ihnen genügend Geld geben, damit sie für den Rest ihres Lebens behaglich leben könnten.

In den gleichen Rahmen paßt eine Berlautbarung des Vertrauten und Besaters Roosevelts, des Juden Worgenthau, der bereits im November 1933 erklärte, über Deutschland und Italien müsse ein neuer Weltkrieg kommen, der diese Länder in eine Wüste wie nach dem Dreißigjährigen Krieg verswandeln werde.

# Man will den Arieg gegen Deutschland!

Zu einer Zeit z. B., als der Führer sich in München mit den englischen und französischen Staatsmännern zusammensetze, um den Bersuch zu unternehmen, die europäischen Konfliktstoffe zu bereinigen, schrieb der Jude Leopold Schwarzschild im "Neuen Tagebuch": "Die Tage, die hinter und liegen, die Tage des Münchener Abkommens, sind auf das Konto eingetragen. Die Abrechnung wird kommen. Man wird nicht mehr lange 1938 schreiben. England war bereit, alles zu schlucken, um über dieses Jahr ohne Krieg hinwegzukommen. Aber 1938 wird vorübergehen und es wird 1939 und 1940 werzben. Dann wird man sehen, wer das Weltreich hat, das Weltreich, das kaum angetastete Industriereserven und vor allem Geld besitzt."

Dieser Kampf, der gegen den "Geist von München" geführt wurde, den wir ja schon im Zusammenhang mit dem Verhalten Edens und Churchills kurz gestreift haben, war es auch, der die amerikanischen Kongreßmitglieder Isidor Amter und Vrowder zu dem Ausspruch verleitete: "Wir wollen keinen Frieden mit dem Faschismus, bis der Faschismus zerstört ist. Friede mit den Nazis und Faschisten ist kein Friede. Wir müssen deswegen dafür sorgen, daß keine Männer mehr zur Macht kommen, die den Geist des Friedens von München predigen. Wir müssen die Massen in Frankreich und England ermutigen, daß sie gegen den Faschismus marschieren. Hätten wir diesen Versuch früher unterznommen, so wäre es nie zum Schanddiktat von München gekommen."

Offener kann man seine Ziele nicht darlegen, Ziele, die Amerika zum Stoßtrupp für die jüdischen, margistischen und Logeninteressen machen will, zum Stoßtrupp gegen Deutschland und Italien, zwecks Vernichtung dieser Länder, selbst wenn ein derartiges Unterfangen nur durch einen Weltkrieg möglich ist.

Untersucht man die psychologische Seite der Kriegshetze zu einer Zeit, die die Welt durch diesen "ersten Silberstreifen am Horizont" aufatmen ließ, so genügt zur Beantwortung der Name Baruch, der wie alle seine Rassegenossen den Ausgang der Münchener Besprechungen bedauerte und sie propagandistisch als Erniedrigung Englands und Frankreichs abstempelte, um damit den Grundstein für einen kommenden Konflikt zu legen. Genau fo, wie er zur Förderung seines eigenen Profits den riesigen Aufrüstungsplan entwarf und genau so, wie er die freche Behauptung von einer angeblichen Bedrohung Südamerifas durch Deutschland aufstellte, war es auch der gleiche Geschäftsgeist, der den famosen Amerikaner — aus reiner Friedensliebe natürlich — den angeblich bedrohten Südstaaten Kriegsschiffe auf Pump und Pacht zum Schut gegen die Bedrohung der 8000 Kilometer entfernten autoritären Staaten ans bieten ließ. Eine Friedensliebe, hinter der wieder ein sehr reales Geschäft stand; bot man doch den Südstaaten Kähne und Schiffe an, die infolge ihres Alters und der fortgeschrittenen Technik für die Finanzjuden der Wall-Street sowieso nur noch Schrottwert hatten. Das ist eben die aleiche Heuchelei, die die gesamte Judenpresse maßlos aufheulen läßt, wenn Abessinien oder Albanien der Kultur erschlossen werden, es aber gleichzeitig für selbstverständlich halten, wenn man amerikanischerseits die Phönix-Inseln im Stillen Dzean besett, weil sie eine besondere Eignung als Flugzeugbasis aufweisen, oder aber sich in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten wie 3. B. Nicaraqua einmischt.

Rein Geringerer als der Amerikaner Lawrence Dennis hat in einem Aufsat des "American Mercury" die Hintergründe dieser zwiespältigen Haltung untersucht und kommt hierbei zur Bestätigung unserer Auffassung, daß das Berhalten der Juden Amerikas einzig und allein vom Verdienen diktiert ift. Dennis bezichtigt in diesem Aufsatz die amerikanischen Juden der Kriegshetze und des Komplotts mit der amerikanischen Regierung, die vom gleichen Geist getragen sei. Er vertritt dann die Ansicht, daß die hysterische Reaktion auf gewisse Vorgänge in Europa eine größere Vedrohung des Friedens der Welt darstelle, als alles, was die faschistischen Nationen bis dahin getan hätten oder zu tun beabsichtigten. Dennis erklärt weiter, fein Volk könne lange in Frieden leben, wenn es einer solchen Kriegspropaganda ausgesetzt werde, wie das amerikanische Volk. Man unternehme mit sichtlichem Erfolg den Versuch, im amerikanischen Volk das Gefühl zu erwecken, es muffe sich in die europäischen Angelegenheiten einmischen. Sollte dieses Einmischungsbedürfnis allgemein Wurzel fassen, sagt Dennis, so sei ein Weltfrieg, der den von 1914—1918 in all seinen Erscheinungen in den Schatten stellen werde, unvermeidlich.

Es herrscht eben nicht die Demokratie, sondern ausschließlich der jüdische Imperialismus, der mit salbungsvollem Augenausschlag das Borgehen Japans in China als barbarisch und grausam bezeichnet, gleichzeitig aber schamhaft verschweigt, daß die Hälfte des eingeführten Kriegsmaterials im Kampf Japans gegen China eben von den Bereinigten Staaten stammt und von der Wall-Srect freditiert wird. Man hat auch hier wieder für eine gezechte Interessenverteilung Sorge getragen und den Börsenjobbern Londons die Lieferungen an den japanischen Gegenspieler Tschiangkaischef über-

laffen, Lieferungen, die pünktlich und gewissenhaft über die Straße von Rangoon nach Juemnan geleitet werden.

Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Prazis dieser demokratischen Maulsechter. Lieserungen, Gewinne, Prozente, darum geht es! Bedürfte es hierfür noch weiterer Beweise, sie ließen sich massenhaft erbringen. Hören wir nur den Ausspruch des englischen Astronomen Russel, der nach Amerika ausswanderte: "Ein neuer Weltkrieg wird im Jahre 1939 ausbrechen. Dieser Krieg wird Europa in Trümmer legen. Wenn er vorbei ist, wird Amerika der herrschende Staat der Welt sein. Niemand wird Geld besühen, um das europäische Trümmerseld wieder auszurichten. Die europäischen Nationen müssen vielmehr von Amerika Geld leihen, und Amerika wird dann an seine Darslehen jede ihm beliebige Vedingung knüpsen können."

Dder hören wir weiter den Ausspruch des französischen Juden Loubet, seines Zeichens Vertreter der französischen Juden in der Alliance Israelite Universelle: "Die Geduld der Juden ist zu Ende. Macht Euch keine Illusionen. Vald werden wir mit Deutschland ein Ende gemacht haben, mit diesem gemeinen, idiotischen, tierischen und gewöhnlichen Volk. Dieses Volk muß und wird von der Erde verschwinden."

Das internationale Judentum will den Arieg, und weil es den Arieg will, braucht es die Hetze. Schon am 16. Januar 1919 schrieb die amerikanische Judenzeitung "Sewish World": "Das internationale Judentum hat Europa den Krieg aufgezwungen, nicht nur um große Summen Geldes anzuhäufen, sondern um mit diesem Gelde einen neuen Weltkrieg zu führen." In der Tat will das Judentum den Krieg. Es kann ihn auch wollen, denn im künftigen Krieg wird es nur einen Gewinner geben: den Juden! Der millionenschwere amerikanische Bankjude Schiff, der dieses unfreiwillige Geständnis abgegeben hat, ist einer der Mit= glieder des judischen Generalstabes, der im Krieg sein Beil sieht und der bereits am 24. März 1933 im "Daily Expreß" diese Auffassung durch eine klare Kriegserklärung des internationalen Judentums dokumentierte, indem er namens der Juden der gesamten Welt Deutschland den wirtschaftlichen und finanziellen Krieg erklärte. Es ist die Kriegsbereitschaft und der Wille zum Arieg, der in einem englischen Propagandabrief an Deutsche des Inlands erklärte: Das Land ist ready. Es wartet auf den Arieg, einen Arieg, der den haß gegen die Nazipartei beseitigen soll.

Noch sind Stimmen der Vernunft zu hören, die gegen die wachsende jüdische Bevormundung Front machen. So richtete der bekannte amerikanische General van Horn-Moselen einen wiederholten Appell an alle patriotischen Ameriskaner, sich gegen den wachsenden jüdischen Sinsluß zusammenzuschließen, der die Roosevelt-Regierung als williges Werkzeug in einen Krieg gegen Deutschsland hineinhetzen wolle, um dann die jüdische Weltherrschaft zu errichten. Er bezeichnet es als beschämend, daß ein Jude in Atlanta (Georgia) erklären könne, das organissierte amerikanische Judentum werde die gegenwärtige Resgierung so weit bringen, Deutschland zu zwingen, die Emigranten wieder in ihre früheren Machtstellungen einzuseben, selbst wenn es einen Krieg kosten

sollte. General van Horn-Moselen erklärte weiter, daß solche und ähnliche Parolen im ganzen Land ausgegeben würden. Die Juden würden in ihren Besmühungen, Amerika in einen Krieg zu verstricken, allerdings vom Präsidenten Roosevelt und seiner Frau außerordentlich ermutigt. Der jüdische Kommunissmus habe in Amerika unter Roosevelt riesenhaft zugenommen. Der Präsident habe überall Juden, Kommunisten oder ihre Gesinnungsfreunde in leitende Stellungen eingesetzt. Der General schloß mit den Worten, es sei ein trauriges Schauspiel, daß der Oberbundesrichter, der Jude Franksurter, zugegebenersmaßen Kommunist sei und daß ein Teilhaber der jüdischen Wall-Street-Vank Ruhn, Loeb & Comp., der sich brüste, die bolschewistische Revolution in Rußsland sinanziert zu haben, sich zu den Freunden des Präsidenten rechnen könne.

Diese Stimmen der Vernunft sind allerdings nur vereinzelt. Sollten sie nicht gehört werden und über die Einsicht und Vernunft die Hetze und Stimmungs- mache entgegen der Logif und dem Recht triumphieren, so wird nicht der Jude der Endsieger; vielmehr wäre eine derartige Auseinandersetzung letzten Endes eine furchtbare Abrechnung mit dem Judentum selbst und das Grab aller seiner Hoffnungen.

Haben wir bisher das Verhalten des internationalen Judentums im Zussammenhang mit der Kriegshetze der letzten Jahrzehnte und vor allem der neueren und neuestenZeit ohne Verücksichtigung seiner Verbindungen zu Orgasnisationen gleichgerichteter Natur untersucht, so treten wir nun den Veweis an, daß das internationale Judentum seine Umsturzs und Weltherrschaftsspläne nach einem wohlvorbereiteten Plan mit der ebenso internationalen

## Freimaurerei

verfolgt. Juda erkannte schon bald, daß die Freimaurerei ihm eine willige und willtommene Bundesgenossin zur Durchführung seiner Plane sein wurde. Es verstand es demgemäß, alle Logen zu durchsepen und die aktivsten Freimaurer zu stellen, die schnell alle Grade und Würden erreichten, um dann die Logen ihren eigenen Zwecken dienstbar zu machen. Untersuchen wir die Rolle der Juden in den Logen der einzelnen Länder, so sehen wir, daß sie schon bald die Führung an sich reißen konnten und in der Folge daran arbeiteten, die christ= liche Zivilisation zu zerstören, um an ihre Stelle die jüdisch-materialistische Weltauffaffung zu setzen. Sie gingen bei dieser Arbeit äußerst geschickt zu Werke, täuschten brüderliche Nächstenliebe vor, ließen über ihre eigentlichen Ziele den größten Teil ihrer Freimaurerbrüder im Unklaren, waren sich selbst dafür aber um so mehr im Klaren, daß sich hinter ihren äußerlich edel wirken= den Prinzipien und hinter ihrer Parole — Freiheit, Gleichheit, Brüderlichfeit — die zerstörende und vergiftende Tendenz des Weltsudentums, ausgerichtet auf die judische Weltrepublik, verbarg. Wenn auch einzelne Logen ohne direkte Beteiligung des Juden entstanden sind und wenn heute vielleicht auch eine Anzahl ehemaliger deutscher Freimaurer diese Vindung zum Judentum leugnen, so kann, ihr guter Glaube in Ehren, nicht bestritten werden, daß sich das Judentum meist geschickt getarnt und kaum merklich auch diese Bünde direkt oder indirekt dienstbar gemacht hat. Abgesehen von dem vollkommen jüdischen Brauchtum der Freimaurerei sei auch an die sonstige Wesensverwandtschaft beider Organisationen erinnert. Das Judentum denkt an die Wiedererrichtung des Tempels Salomons, die Freimauererei baut aleichfalls an diesem Tempel als Symbol der Verbrüderung der Menschheit. Das Judentum betritt nur bedeckten Hauptes die Synagoge, der Freimaurer behält auch in der Loge den Hut als Zeichen der persönlichen Freiheit auf. Der jüdische Hohepriester trug im Tempel einen Schurz, der Freimaurer in der Lage dess gleichen. Der Jude läßt sich beschneiden, der Freimaurer nimmt diese Bes schneidung vor der Beförderung des Gesellen zum Meister durch das schnelle Abreißen des Gesellschurzes symbolisch vor. Die Bundeslade, der Rauchaltar, die Gesetzestafeln Moses, der siebenarmige Leuchter — alles Kultgegenstände des Judentums —, sind ebenfalls Kultgegenstände der Freimaurer. Der judische Ursprung des Freimaurertums ist also nicht zu bestreiten. Dieser Auffaffung hat der Rabbiner Isaak Wise recht gegeben, indem er erklärte, daß die Freimaurerei ihrer Geschichte und ihrem Ritual nach von Unfang bis Ende jüdisch sei, was weiter erhärtet wird durch das Beständnis des Oberrabbiners Isaak Salomon Vorchardt, der im Jahre 1869 in Berlin eine Werkfolge "Das Studium der Freimaurerei und ihre ursprüng» liche Geschichte" ankundigte, nach dem ersten Band aber auf die Auslieferung der folgenden Bände verzichtete, weil das internationale Freimaurertum mit Recht diese Enthüllungen fürchtete und das Weitererscheinen durch ein hohes Schweigegeld unterband. Das Erscheinen des ersten Bandes genügte jedoch, denn in ihm gab Vorchardt zu, daß die Freimaurerei entgegen ihren Behaup= tungen tatsächlich doch Politik betreibt und daß darüber hinaus gerade über diese Fragen den Freimaurerbrüdern durch einen besonderen Eid Schweigen auferlegt wird. Vorchardt gibt dann weiter zu, daß die Organisation der Freis maurer nichts weiter sei, als eine Fortsetzung des hebräischen Priesterordens.

Um was es dem Judentum bei diesen Institutionen wirklich ging, hat Schwarts-Vostunitsch in seinem Standardwerk: "Jüdischer Imperialismus — 3000 Jahre hebräischer Schleichwege zur Erlangung der Weltherrschaft" treffend aufgezeigt durch das Zitat des judischen Freimaurers Viccolo-Tiger, der erklärte: "In den Logen bemächtigen wir uns des Verstandes, des Willens, der Seele der Menschen, wir sehen ihn uns an, erforschen ihn, erfahren seine Neigungen, Liebhabereien und Gewohnheiten, und wenn wir bemerken, daß er für uns herangereift ist, so schicken wir ihn in jene geheime Gesellschaft, im Verhältnis zu der die Freimaurerei nur ein schlecht beleuchtetes Vorzimmer ist." Dieses Bekenntnis des italienischen Juden deckt sich, wie Schwart-Bostunitsch richtig bemerkt, auffallend mit der Stelle im elften Protokoll, die ausführt: "Wir haben eine lügenhafte Staatslehre erdacht und sie unermüdlich dem Nichtjuden eingeflößt, ohne ihm Zeit zur Besinnung zu lassen. Das ge= schah aus dem Grunde, weil wir unser Ziel nur auf Umwegen erreichen können, da der gerade Weg über die Kraft unserer zerstreuten Stämme geht. Bu diesem Zweck haben wir die geheimen judischen Freis maurerlogen gegründet. Niemand fennt fie und ihre Ziele, am allerwenigsten die Ochsen von Nichtjuden, die wir zur Teilnahme an den offenen Freimaurerlogen bewogen haben, um ihren Stammesbrüdern Sand in die Augen zu streuen."

Getreu diesen Prinzipien ging das Weltsudentum in Front. In Ungarn hatten die Juden bereits 10 Jahre nach der Gründung die Führung der Logen an sich gerissen und bildeten bald in allen leitenden Positionen die Mehrheit. In Frankreich verweigerten einzelne Logen anfänglich den Juden die Aufenahme. Diese Schwierigkeiten wurden jedoch bald behoben, und als Naposleon, der gleichfalls Freimaurer war, den Eintritt von Juden in die Logen gestattete, war damit gleichzeitig der erste Schritt zur völligen Machtgewinsnung auch in Frankreich getan. Eine Parallele zu dem unverständlichen Vorgehen Napoleons sinden wir im übrigen in der Handlungsweise zahlreicher deutscher Fürsten und Könige, die den Juden neben der Gleichberechtigung auch die Möglichkeit zum Eintritt in sogenannte nationale Logen gaben und so die Machtpfründe eröffneten, von denen das internationale Judentum gerade in Deutschland so verheerend Gebrauch gemacht hat. Ühnlich war es in Polen, Herreich und vor allem England.

Waren vor nicht allzu langer Zeit von rund 300 000 Freimaurern des englischen Mutterlandes nur 43 000 Juden, so zeigte sich schon bald, daß der jüdische Einfluß und die Freimaurerei in England und seinen Kronkolonien restlos dominierten. Zum Beweis hierfür sei angeführt, daß von den statistisch gezählten 4317570 Freimaurern der gesamten Welt allein 4175000, englisch sprechen und jüdischem Einfluß hörig sind. Und wenn man weiter bebenkt, daß von diesen 4175 000 Englisch sprechenden Freimaurern wiederum 3456 000 auf die Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich Kanada entfallen und alle diese Freimaurer den sogenannten obersten Gesellschaftsschichten angehören oder aber in leitenden Funktionen sind, dann braucht man sich fürwahr nicht mehr zu wundern, daß die Kriegs= und Greuelhetze gegen Deutschland in diesen Ländern besonders tolle Blüten treibt, und daß das Freimaurertum es verhältnismäßig leicht hatte, sich gegen seine Filiale in Deutschland mit knapp 80000 Angehörigen durchzusetzen, wenn dies überhaupt nötig war. Man muß hierbei berücksichtigen, daß es gerade in diesen Staaten zum guten Ton gehört, Freimaurer zu sein und das alles, was Rang und Würden hat oder zu haben glaubt, angefangen vom augenblicklichen König über seine Familienangehörigen, die Minister und Botschafter, die Lords, die Parlamentarier, die Presse, die Kaufmannschaft usw. diesem Geheimbund angehören und mit dem internationalen Judentum, daß die unbestrittene Vorherrschaft in allen Logen hat, Tischgemeinschaft pflegen.

Man komme nicht mit dem Einwand, es müsse ein Unterschied zwischen geselligen, nationalen und sonstigen Logen gemacht werden. Wie wenig eine solche Unterscheidung berechtigt ist, zeigt eine Rede des Festredners Frankolin auf dem internationalen Freimaurerkongreß 1889 in Paris, in der er aussührte: "Der Tag wird kommen, an dem bei den Bölkern, die weder ein 18. Sahrhundert noch 1789 hatten, die Monarchien und die Religionen zussammenstürzen werden. Dieser Tag ist nicht mehr fern. Das ist der Tag, den wir ersehnen. An diesem Tag werden alle Enterbten befreit, alle Ungerechtigskeiten gesühnt, alle Privilegien beseitigt, alle vergewaltigten Provinzen ihr Selbstbestimmungsrecht erhalten. Dann werden alle Großlogen und Großsoriente der ganzen Erde sich in einer Weltverbrüderung zusammenfinden. Die

Spaltungen und die Landesgrenzen, durch welche die Freimaurerei gehemmt ist, werden dann verschwunden sein. Das ist das glanzvolle Zukunftsideal, das uns vorschwebt. Unsere Sache ist es, den Anbruch dieser allgemeinen Bersbrüderung zu beschleunigen."

Das bedeutet, auf eine kurze Formel gebracht, Anmeldung einer Welt= revolution und der Weltrepublik. Dieser Gedanke der Errichtung einer Weltrepublik wurde auf dem internationalen Freimaurerkongreß des Jahres 1900 erneut unterstrichen. Man ließ hier die Maske bereits mehr fallen und trat durch den Mund des offiziellen Sprechers für die Schaffung einer freis maurerischen Weltgeschäftsstelle sowie für den Zusammenschluß aller freis maurerischen Kräfte der ganzen Welt zum Zwecke des Triumphes der Idee und der Errichtung der Weltrepublik ein. Wie Schneider-Wichtl in seinem Buch "Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik" ausführt, fand dieser Untrag Quartiers-Latente die Billigung des Kongresses, der in der Bereinigung der freimaurerischen Kräfte der ganzen Welt den Stütpunkt fah, mit deffen Hilfe man die Welt aus den Angeln hängen werde. Unter stürmischem Applaus und Hochrufen auf die Weltrepublik der Freimaurerei erklärte der Freis maurer Dequaire Grobel, das internationale Freimaurertum werde zur Eroberung aller öffentlichen und politischen Gewalten in Europa und der ganzen Welt ausziehen. Man werde gleichzeitig den Heimatlogen die Gedankengange des Kongresses weiter vermitteln und berichten, wie der Kongreß dem Gedanken einer Weltrepublik zugejubelt habe.

Was haben die Freimaurerei und das internationale Judentum nun getan, um diese Gedankengänge in die Tat umzusepen?

Am 20. September 1879 erklärte der nachmalige jüdische Ministerpräsident Disraeli: "Die Staatsmänner dieses Jahrhunderts haben nicht allein zu tun mit Regierungen, Kammern, Königen und Ministern, sondern auch mit den geheimen Gesellschaften, Elementen, denen man Rechnung tragen muß. Sie können schließlich alle Arrangements zunichte machen. Sie haben überall Agenten, skrupellose Agenten, die Morde schüren, und sie können ein Blutbad herbeisühren, wenn sie es für zweckmäßig halten."

So und nicht anders sind das Weltjudentum und die Freimaurerei in der Praxis versahren. Mit Hilse der Alliance Israelite Universelle gingen sie daran, die Religion der "Bernunft" über die ganze Welt zu verbreiten und sich die Reichtümer und Schäße der Erde untertan zu machen. Zu diesem Zweck berief man unter Borgabe sozialer Bestrebungen ein auß 63 Mitgliedern besstehendes Zentralkomitee mit dem ständigen Six in Paris, in dem Abgesandte aller Länder vertreten sind. In Wirklichkeit ging es jedoch nicht um karitative Maßnahmen oder Wohltätigkeit, sondern um die Durchführung einer jüdischen Geheimpolitik mit dem Ziel der Bespixelung der Gegnerschaft in allen Staaten der Welt, der Borbereitung der Anarchie und des Umsturzes. Worum es ging, brachte ein jüdischer Hochgradsreimaurer in der Zeitschrift "Archives Israeslites" zum Ausdruck, als er schrieb: "Die Nationalitäten sollen verschwinden. Die Religionen sollen vergehen. Israel aber wird bestehen, denn dieses kleine Bölken ist das auserwählte Gottes. Ein neues messianisches Reich, ein neues Ierusalem muß erstehen an der Stelle der Kaiser und Päpste." Oder denken

wir an den Bölkerbundsapostel und Verussnarren, den jüdischen Mischling und Freimaurer Coudenhove-Kalerghi, der sich zu dem Satz verstieg, die Führer — für das von ihm angestrebte Paneuropa — sollen die Juden stellen,

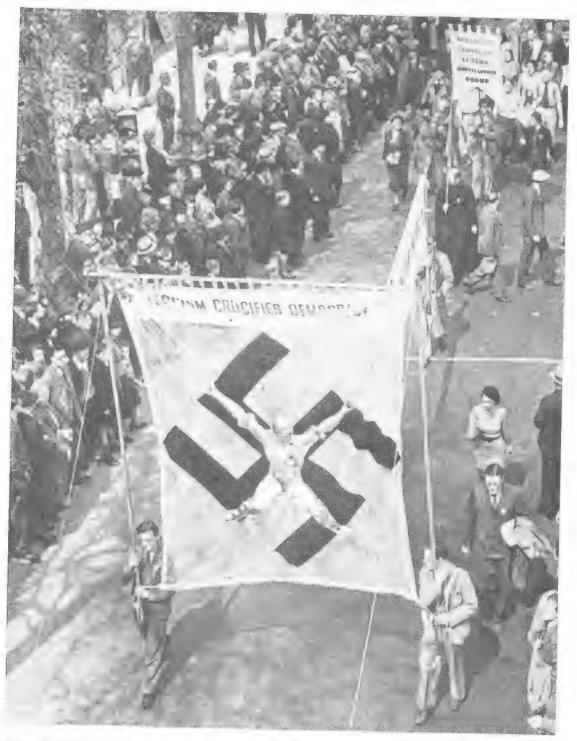

Der Faschismus freuzigt die Demokratien. Juda ist um zugkräftige Phrasen, wenn es um die Weltherrschaft geht, nie verlegen.

benn eine gütige Vorschung hat Europa mit den Juden eine neue Adelsrasse von Geistesgnaden geschenkt.

Diese famose Adelsrasse von Geistesgnaden, die fo gern auf ihre überlegen=

heit pocht, ist allen anderen Bölkern tatsächlich um eines überlegen, nämlich um die Aufdringlichkeit, mit der sie sich ein Weltmonopol der Banken, der Sisenbahnen, des Handels, der Künste, der Literatur, der Presse — kurz von allem geschaffen hat, um so dem erstrebten Ziel der Weltverbrüderung näherzukommen. Wie Juda sich diese Weltverbrüderung denkt, mag man daraus erkennen, daß über dem von den Juden und dem Freimaurertum vertretenen Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit das Oberprinzip "Ordnung aus dem Chaos" steht. Man will also zuerst einmal alle Staatsgefüge, Religionen und Nationen zertrümmern, um dann auf dem Wege über die Weltrevolution eine neue Ordnung, eben die jüdische Weltrepublik, zu schaffen.

Bu diesem Zweck sind Weltjudentum und Freimaurerei nicht davor zurückgeschreckt, Revolutionen über Revoluz tionen und Kriege über Kriege vom Zaun zu brechen oder zu fördern. Untersuchen wir einmal die Geschicke des vergangenen Jahrzhunderts und der Neuzeit, und beginnen wir zunächst bei Frankreich:

Bereits die Revolution von 1789 war das Werk der Freimaurerei. Danton, Marat, Robespierre, Desmoulins und Lafanette waren Freimaurer, die als Führer der Jakobiner, Feuillanten und der Cordilliers die revolutionäre Borarbeit leifteten, um dann den eigentlichen Aufstand vom Zaun zu brechen. Bei diesem Aufstand, der unter dem Namen "Französische Revolution" in die Geschichte eingegangen ist, waren ausschließlich Freimaurer und Juden die Leiter der Hinrichtungspelotons. Die verschiedenen Phasen dieser Revolution waren einzig und allein das Ergebnis freimaurerischer Politik, die sich um die endgültige Machtwerteilung monates und jahrelang bitter bekämpften, bis der Freimaurer Napoleon dann alle ablöste. Die französische Freimaurerei hat sich im übrigen ihres Anteils an der französischen Revolution besonders ge= rühmt und das noch zu einem Zeitpunft, als ihre Freimaurerbrüder in anderen Ländern jede Beteiligung der Logen an jenen Ereignissen entschieden in Abrede stellten. Das hindert aber nicht, daß z. B. der französische Freimaurer Felix Portal ausdrücklich anerkannte, daß das Freimaurertum die französische Revolution vorbereitet hat, eine Erklärung, die von zahllosen anderen Hochs gradfreimaurern bestätigt wurde.

Wegbereiter waren u. a. die Freimaurer Montesquieu, Boieldieu, Beaus marchais, Voltaire, Desmoulins, Fouché, Lafayette, Mirabeau, Talleyrand, Franklin u. a.

Auch die zweite Revolution des Jahres 1830 war ein Werk der Freimaurerei, und der Bürgerkönig Louis Philipp, der als Schattenfigur dem gestürzten Karl X. folgte, war Logenbruder. Ihm zur Seite standen neben Bruder Lafayette die Brüder Marschall Marmont und der Kommandeur der königlichen Garden, Marschall Maiso.

Dieser zweiten Revolution folgte die bekanntere des Jahres 1848, die gleichfalls das Werk der Freimaurerei war. Nachdem bereits in dem der Ershebung vorangegangenen Jahre in Straßburg die Delegierten der Logen Frankreichs, Deutschlands, Englands und anderer Länder zusammengekommen

waren, brachen die Revolten in allen Ländern geradezu schlagartig — von einer unsichtbaren Zentrale dirigiert — aus. Das Rätsel ist gelöst, wenn wir hören, daß am 7. März 1848 die Pariser Regierungszeitung berichtete, eine Abordnung der französischen Logen sei mit einer starken Fahnendeputation im Innenministerium erschienen, um den Sieg ihrer Ideen zu seiern, eine Siegesseier, die im übrigen betonte, daß sich ganz Frankreich durch die Zusammensehung der neuen Regierung gewissermaßen dem Logentum geweiht habe. Dieser Deputation antwortete ein anderer Logenbruder, der Regierungssmitglied war. Er anerkannte ausdrücklich die Mitarbeit der Logen bei der Umwälzung und unterstrich hierbei, daß damit die Gedankengänge der voranzgegangenen Revolutionen ihre Ergänzung gefunden hätten. Wenige Jahre später kommt es zu dem Krimkrieg gegen Rußland. Troßdem Frankreich in keinerlei Weise an dem Konflikt interessiert ist, bringen es das Judentum und die Freimaurerei sertig, daß sich Frankreich mit unermeßlichen Opfern an Gut und Blut einmischt.

Knapp zwei Jahrzehnte später bricht der deutschsfranzösische Krieg von 1870/71 aus. Auch hier hatten Freimaurerei und Judentum die Hand im Spiel. Sie erstrebten die Bernichtung des Kaiserreichs und die Auferstehung Frankreichs, zeigten hier also das gleiche Gedankenspiel, das sie 1914 die Beseitigung der Monarchie in Deutschland und den Sieg des Volkes wünschen ließ, um dann im Augenblick des vermeintlichen Sieges das Volkschnöde zu verlassen.

Die Haltung des Freimaurertums ist gerade in dieser Auseinandersetzung mehr als interessant. Nachdem man anfangs mit den deutschen Freimaurern sympathissert hatte, nahmen nach der Einnahme Sedans 10 französische Logen eine Entschließung an, die an die deutschen Brüder, und hier besonders an die Adresse des preußischen Königs und des Kronprinzen — gleichfalls Freismaurer — gerichtet war. Diese Entschließung strotzte geradezu von Beleidizgungen Deutschlands und forderte zum Vaterlandsverrat im Interesse der Logenfreundschaft auf. Als dieses Beginnen keinen Erfolg zeitigte und Deutschland aus dem Konflikt als Sieger hervorging, wurde das Freimaurerstum der Hauptsörderer der Revancheidee, die die Beziehungen Deutschlands und Frankreichs ohne jeden ersichtlichen Grund so nachhaltig vergistete.

Als dann der Krieg zugunsten Deutschlands entschieden war, wurde eine neue Regierung unter dem Juden Gambetta gebildet, die nach einer abersmaligen Revolution die Regierungsgeschäfte übernahm. Sie setzte sich aus 12 Männern zusammen, unter denen sich 8 Logenbrüder und 3 Juden besfanden, die es duldeten, daß in Paris und anderen Städten die Freimaurerszeichen gehißt wurden.

Und weiter zur neuesten Zeit. Diese steht von seiten der Loge im Zeichen des Kampses gegen jede völkische Bewegung und Regung und der Propaganda für das Sowjetregime unter rücksichtsloser Vekämpfung des Faschismus, was sich zulett noch im italienisch=abessinischen Konflikt zeigte.

Denken wir an

#### Spanien,

deffen Leidensgeschichte noch in frischester Erinnerung ist. Gine Leidens=

geschichte, die uns allerdings klarer wird, wenn wir wissen, daß der Präsident Zamorra Jude und Freimaurer, der nicht weniger bekannte Azana gleichfalls Jude und Freimaurer, Unamuo, Prieto, Fernando, De Los Rios, Lerrour, Giral, Negrin und Caballero nicht nur Freimaurer, sondern auch Juden oder zumindest jüdisch versippt sind. Die spanische Tragödie, die sich vor unseren Augen abgewickelt hat, war das Werk der Freimaurerei und des Katholiziss mus, der den Separatismus förderte, um perfönliche Vorteile zu erlangen. Hatte schon die Freimaurerei den wie üblich feigen Abgang des Monarchen Alfons XIII., der mit gefüllter Staatstaffe ins Exil übersiedelte, mit einem wahren Triumphgeheul als Anbruch einer neuen Zeit begrüßt und die nachfolgende Republik als ihr Erbe gefeiert, so bewies die Zusammensetzung der spanischen Kabinette 1931 bis zum Umsturz den sich ständig verstärkenden Einfluß der Logen und des Judentums, der letten Endes auch zur Erhebung Francos führte. Eine Erhebung, die gegen die spanische Filiale des Freis maurertums und des Weltjudentums Front machte, die so offenkundig in Form der "Nichteinmischung" von dem Judentum und der Maurerei unterstüßt wurde. Wer das bestreitet, weiß nicht, daß der "Großorient" schon im Jahre 1936 für die Valencia-Volschewisten Partei ergriff und die spanischen Freimaurer der lebhaftesten Teilnahme versicherte. Bei dieser Teilnahme blieb es allerdings nicht, denn am 25. Oktober 1936 kann der Freimaurerbruder Nattefaur erklären: "Wir find in Genf beim Bölkerbund in der italienischabeffinischen Frage vorstellig geworden. Unsere Anstrengungen haben zu den Sanktionen gegen Muffolini geführt. Wir haben bas Nötige getan, daß bie Rammer gelegentlich der Forderung eines Abgeordneten der Rechten, die ge= heimen Berbindungen zu verbieten, mit einer deutlichen Bertrauensfundgebung für unseren Orden antwortete.

Endlich sind wir es gewesen, die auf die inständigen Vitten des Großorients von Spanien hin über den Ordensrat des Großorients von Frankreich sofort da waren und die französische Regierung dabei bleiben ließen, der Schwesterprepublik Spanien Hilfe zu leisten. Daß Waffen nach dort geliefert wurden, ist nur uns zu verdanken!"

Das war Spanien; nun zu

#### Italien!

Der Bruder Chiosson erklärte 1907 in einem Bortrag in der Pariser Loge Solidarité: "Die revolutionären Unternehmungen, die seit dem Jahre 1821 in Italien statsanden, waren alle das Werk der Freimaurerei." Tatsächlich war die Freimaurerei auch hier der dominierende Teil der Politik, die unter Leitung der Hochgradsreimaurer Mazzini, Garibaldi und Aurelio Saffi alles tat, um die Idee der Weltrepublik zu verwirklichen. Sie gründeten Geheimsorganisationen, wie die Massia, die Carbonari und die Camorra, deren Terrorismus bekannt wurde und die nach ihren Direktiven arbeiteten. Mit ihren 200 angeschlossenen Logen gingen sie daran, die öffentliche Meinung zu bilden und den Einfluß auf die Regierungsgeschäfte zu nehmen. Nach den Worten des Großmeisters Lommi hat das italienische Freimaurertum alles getan, um in die öffentliche Verwaltung, in die legislativen Körperschaften und in die höchsten Stellen der Macht seine eigenen Leiter zu bringen. Den Erfolg

dieser Bemühungen, den Staatsapparat planmäßig zu durchseßen, bekundet eine Auslassung des Freimaurerbruders Karlo Del Luna bei der Gründungssfeier der Loge Rivista della Massoneria Italiana, der ausdrücklich die positiven Ergebnisse auf diesem Sektor der italienischen Freimaurertätigkeit hersvorhob und betonte, daß die freimaurerischen Gruppen überall in den öffentslichen Ämtern und Korporationen, in den Spitälern, den Schulen, in den profanen, antiklerikalen, philosophischen und humanitären Gesellschaften arbeiteten. Man gab in aller Offenheit zu, daß man neben der vorgeschobenen Wohltätigkeit Politik trieb, um "Weltgeschichte" zu machen und daß die Loge nichts als eine äußerliche Form der Vorbereitung des Kampses um die Weltsherrschaft auf diesem Sektor der Erde darstellte.

Nicht anders war es in Portugal. Nachdem bereits im Jahre 1907 der Freimaurerjournalist Sebastio Magalhaes Lima auf einer Rundreise durch Europa in aller Form die Weltrevolution prophezeit und den Sturz des bestehenden Regimes angefündigt hatte, ging man bereits nach einigen Wochen zur Tat über und schoß die Regenten auf offener Straße nieder. Wenig später folgte die Berkündigung der Republik, die alle Macht der Freimaurerei überantwortete. Der Freimaurerführer Lima hat im übrigen in seinen Erinnerungen zugegeben, daß der Umfturz nicht ohne Mithilfe des internationalen Freimaurertums möglich gewesen wäre und daß er zu diesem 3weck durch eine geschickte Propaganda in allen europäischen Ländern den Boden vorbereitet und sich der Hilfe mächtiger ausländischer Freunde, wie Lloyd George, Sir Edward Gren, Anatole France, Millerand, Clemenceau, Jaurés und bes Zionistenführers Nordau versichert habe. Also waren auch hier wieder einmal die Weltfreimaurerei und das Weltjudentum im Bunde, um die bestehende Ordnung durch eine Revolution zu stürzen. Zynisch gibt Lima nach diesem Befenntnis Aufschlüsse darüber, wie er Portugal, das nie Reibungsflächen mit Deutschland gehabt, veranlaßt hatte, eben diesem Deutschland den Krieg zu erflären. Die Zivilisation ist in Gefahr, der Frieden bedroht! — Das waren die Schlagworte des Freimaurertums, die die öffentliche Meinung gegen Deutschland einnehmen und den Gintritt in den Weltfrieg populär machen follten. Schlagworte, die das Weltfreimaurertum und das internationale Judentum nach bewährtem Rezept auch heute zur Anwendung bringen.

Nicht anders war es in Rußland, wo alle Revolutionen seit den Tagen der Katharina das Werk der Freimaurer und des Judentums waren, die gleichersmaßen an der Ermordung der Zaren, die ausnahmslos ein blutiges Ende fanden, schuldig sind.

Betrachten wir die Lage in den nordischen Staaten, so sehen wir, daß das Freimaurertum in Schweden systematisch dazu übergegangen ist, sich die Presse und den Rundfunk untertänig zu machen, die in der Hand des Freismaurers und Juden Vonnier vereinigt, alles tun, um die öffentliche Meinung zu vergiften und gegen die autoritären Staaten einzunehmen. Dieser Jude kontrolliert nicht nur die gesamte Presse, er hat gleichzeitig das Vertriebs, monopol, so daß es ihm leicht ist, all das auszuschalten, was ihm und seinen Rassegenossen nicht genehm ist. Ähnlich liegen die Dinge in Dänemark, wo die großen Tageszeitungen ebenfalls der Kontrolle der Juden bzw. der

Freimaurer überantwortet sind. "Dagens Nyheder" wird von dem Juden Dr. David geleitet, der gleichzeitig Rechtsberater der Kommunisten ist. Das Blatt "Sozialdemokrat" untersteht dem Freimaurer Stauning, dessen Treuhänder Henriques gleichzeitig Mitglied der jüdischen Kulturgemeinde ist. Das Blatt der nationalen Richtung, "Berlingske Tidende", wird von einem Berwandtendieses samosen Treuhänders, der ebenfalls Jude ist, verwaltet. Man kann also die gegenseitigen Interessen gut abwägen und sich je nach dem das marxistische oder nationale Mäntelchen umhängen. Die Blätter der liberalen Partei endslich, "Politiken" und "Extrabladet", unterstehen wiederum Juden und zwar den Rassegenossen Meyer und Koppel, die ihrerseits engste Tuchsühlung mit den Bertretern der anderen Fakultät, den Logen, halten.

Auch in Belgien waren es Freimaurer, die die Einigung der Gud, und Nordprovinzen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts sabotierten. Als dann 1830 in Frankreich eine von Freimaurern dirigierte Revolution ausbrach und der König auf den Thron verzichten mußte, machte sich Belgien selbständig und übertrug seine Krone dem Herzog von Sachsen-Roburg, der Freimaurer war und als solcher das Protektorat über die belaischen Logen angeboten erhielt und annahm. Diese hohe Protektion nutte das Freimaurertum, das jest Eintritt in alle Chargen des Offizierskorps fand, redlich aus. Und gerade dem Einfluß dieses Offizierskorps war dann der wachsende Deutschenhaß zuzuschreiben, den man im Einvernehmen mit den Logen Frankreichs systematisch schürte. In zahlreichen Sitzungen bekundeten sie ihren Deutschenhaß immer offener. Tropdem hielten es die sog. deutschen Logen für richtig, mit diesen Feinden ihres Landes engste brüderliche Beziehungen zu pflegen und sie ihrer Freundschaft zu versichern. Diese Beziehungen der deutschen Logen zu den französischen und belgischen Freimaurern riffen auch nach dem verlorenen Krieg nicht ab. Noch für das Jahr 1934 hatte die "Symbolische Großloge von Deutschland" geplant, mit der "Großen Loge von Frankreich" ein gemeinsames Thema zu bearbeiten und zwar das Problem "Europa von der Perspektive des Freimaurertums gesehen". Als dann die nationalsozialis stische Revolution in Deutschland den maurerischen Spuk verbannte, emigrierte der Oberste Rat von Deutschland und gründete im Ausland die Loge zur Quelle Silvah, die stark jüdisch verseucht ist. Überhaupt ließ das im Jahre 1933 erschienene Blaubuch des Freimaurertums erkennen, daß das internationale Freimaurertum dem Einfluß des Weltjudentums und den von ihm propagierten Ideen des Pazifismus und der Internationale mehr und mehr erlegen ist. Das Weltfreimaurertum ist eben einer der aktivsten Träger der Ziele des Weltjudentums geworden und versucht diese Ziele, die letzten Endes die Weltherrschaft erstreben, getarnt und auf seine Art zu erreichen. Wie das Freimaurertum vorgeht, kann man daran erkennen, daß sich sowohl bei einer Logensitung der französischen Loge "Fraternité des Peuples" in Paris als auch beim internationalen Freimaurerkongreß im August 1934 in Brüssel die Gesamt> freimaurerei dahin entschied, nicht nur die Pazifisten und Sozialisten, sondern auch die Rommunisten in ihren Rampf einzuspannen. Bei der gleichen Gelegenheit betonte man,

daß eine Verständigung mit Deutschland nur möglich sei, wenn durch die Ablösung des Nationalsozialismus die inneren Voraussezungen hierfür geschaffen seien.

Man glaubt also allen Ernstes, daß die Zersetzungsarbeit der Logen in Verbindung mit der Unterminierungsarbeit der Marxisten und Kommunisten, sowie der Greuel» und Boykottpropaganda des Weltjudentums einmal zu einer Erschütterung des heutigen deutschen Regimes führen wird. Das Freimaurerstum überschätt hier seine Macht. Es hat zwar durch die Urheberschaft des Mordes von Serajewo derart in die Weltgeschichte eingegriffen, wie es noch vor wenigen Jahrzehnten niemand für möglich gehalten hätte. Aber seitdem haben sich die Zeiten geändert. Es würde außerdem heute in einem erneuten friegerischen Konflift nicht mehr möglich sein, daß die sog. Feldlogen wie z. B. die Feldloge "Jum Eisernen Kreuz" in Lüttich, die Feldloge "Stern von Brabant" in Brüssel, die Feldloge "Das aufgehende Licht an der Somme" in St. Quentin und die Feldloge "Deutsche Wacht an der Memel" in Kowno geistigen Hochverrat betreiben könnten.

Man hat zwar von deutscher Logenseite bestritten, daß zwischen den Logensbrüdern diesseits und jenseits der Front Verbindungen bestanden haben. Diese Behauptung ist jedoch durch die Veschlagnahme von Dokumenten einwandfrei widerlegt. Es ist ferner nach gewiesen, daß sogleich nach der Ersoberung Lüttichs Mitglieder der Feldloge "Zum Eisernen Kreuz" der dortigen Loge unter Führung des Juden Heinrich Sahn und des Freimaurers Heßel einen Besuch abstatteten und von hier aus gemeinsame Vrudergrüße an die Loge "Eleusis der Verschwiegenheit" absandten. Darüber hinaus ist nachgewiesen, daß die Feldlogen militärische Nachrichten über Truppenstärte, Wassengattungen und Standorte weitersgaben und Hochs und Landesverrat trieben.

Daß das Freimaurertum aber nicht die Hoffnung aufsgegeben hat, in Verbindung mit dem Weltjudentum seine Herrschaft aufzurichten, beweist ein Wort des Hochgradfreis maurers des französischen Großorients, Jean Izoulet, der gleichzeitig eine führende Stellung in der Alliance Ifraelite Universelle einnimmt: "Das ist der Sinn der Geschichte der letzen Jahrhunderte gewesen, daß heute 300 jüdische Weltsleute, alle Meister vom Stuhl, die Welt beherrschen." Dieser Satz deckt sich fast wörtlich mit dem Ausspruch des Juden Walter Nathenau.

Heute ist die Weltfreimaurerei der erwiesene Freund nicht nur der Revolutionäre in jeder Form, sondern auch der Emigranten. Es hat gleichzeitig verstanden, Fuß in den Gewerkschaften aller Länder zu fassen und die meist jüdischen Führer dieser Arbeiterorganisationen und Kartelle für sich zu gewinnen. Wenn man weiter hört, daß die Vertreter der Sozialdemokratie aller Länder Logenbrüder sind oder zumindest ihrem Kommando gehorchen, wenn man in diesem Zusammenhang Namen wie Vandervelde, Slekow, Toelsten, Jouhaux, Leon Blum, Janson, Huysmans, Hymanns, Wauters und andere vernimmt, dann wird einem vieles klar. Dann kann man auch verstehen, daß die Loge "Les Droits de l'homme" neben vielen anderen Logen den "bewunderungswürdigen" Berteidigern der spanischen Bolksfront Decken, Unterkleider, Wolltrikots, Lederjacken, Manscheskerhosen usw. zur Berfügung stellte und den jüdischen Logenbruder Silbersmann mit der Auslieferung beauftragte.

Bei diesen an und für sich noch harmlosen "symbolischen" Lieferungen blieb es nicht. Vielmehr konnte der Freimaurerbruder Serre in einer Sizung der Loge "Les Zélés Philantropes" berichten, daß einige Dupend französische Flugzeuge an Balencia geliefert worden seien. Im übrigen sei das vom Groß-meister der spanischen Loge, Gonzales, angesorderte Material durch die Hilfe des Juden und Freimaurers Lecvinte zum Versand gekommen. Logenbruder Serre berichtete dann über seine Vesprechungen mit dem Logenbruder und ehe-maligen rotspanischen Ministerpräsidenten Caballero und konnte weiter mitteilen, daß die Zusammenarbeit zwischen der französischen Votschaft in Paris und dem rotspanischen Luftsahrtministerium dank der Initiative des Freimaurerbruders Cahucac, des französischen Militärbotschafters in Madrid, glänzend funktioniert habe.

Aber noch ein anderer Freimaurer plapperte aus der Schule. Bruder Zaborowsti von der Loge "Mutuelle de Marcelin Berthelot" erklärte: "Die spanischen Republisaner werden siegen, weil wir dort sind. Dank unserer Answerbung und dem Zustrom französischer Kadres, Offiziere, Ingenieure, Techsnifer ist die Bolkstrontarmee gegenwärtig sehr solide gerüstet. Mir gelang es auch, durch Flugzeuge von Bourget in Frankreich aus, Feuerwerktechniker nach Spanien zu schaffen, wo sie Wunder vollbringen. Andererseits konnten wir die intelligentesten spanischen Techniker nach Frankreich schiefen, um sie bort auszubilden. Unser Bruder Companys errichtete auf unseren Kat in Puisgeran eine wichtige Verproviantierungsbasis für den Transport der französsischen Materiallieferungen. Der internationale Vahnhof La Tour de Carol besorgt die diskrete Verteilung des Materials und hat außerdem den Vorzug, im Gegensatz zu Port Vou, das nicht auf französsischem Gebiet liegt, für Francos Flieger unerreichbar zu sein."

Das war die Antwort der französischen Freimaurer auf einen Hilferuf der Loge "Plus ultra", die den Bruder Miller am 12. Dezember 1937 mit einer Sondermission des Generals Miaja zu den französischen Freimaurern gesandt hatte, um zu erreichen, daß man dem republikanischen Spanien mit allen gesetzlichen und anderen Mitteln zu Hilfe komme.

Die gleiche Hilfsbereitschaft für die spanische Bolksfront zeigte das ameristanische Freimaurertum, das in seiner Monatsschrift "The new age" einen Hilferuf veröffentlichte, der folgenden Satz enthielt: "Wir bitten Euch dringend, mit allen Mitteln militärischer Art zu Hilfe zu kommen. Die Zeit ist da, wo die Weltfreimaurerei ihren großen brüderlichen Einfluß zeigen muß."

Bedürfte es noch mehr Beweise, daß Volschewismus, Weltfreimaurerei und Judentum das gleiche Ziel — nur unter anderer Flagge — verfolgen, so könnte man darauf hinweisen, daß die Loge "Die positive Philosophie" unter dem Vorsitz des sowjetspanischen Gesandten in Paris einen Wohltätigkeitse abend zu Gunsten der antisaschistischen Brüder in Spanien veranstaltete. Man

könnte des weiteren feststellen, daß der jüdische Freimaurer und Landesversäter Gumbel in der Loge "Bölkerbrüderschaft" über die Vilanz der Diktatur in Deutschland sprach und daß zu gleicher Zeit der Freimaurerjude Camposlonghi einen Bortrag über die Bernichtung der Menschenrechte durch die saschistische Diktatur in Italien hielt. Es ist eben die gleiche anmaßende Frechsheit, die beide Organisationen durch den Mund des jüdischen Maurers Loubet erklären ließ: "Wir werden mit diesem idiotischstierischsgesmeinen Bolk der Deutschen fertig werden. Es kommt der Weltsgerichtshof gegen den Antisemitismus, der alle Judenseinde zur Bestrafung heranziehen wird und wenn es Millionen sind. Wartet nur, ihr Antisemiten, ihr werdet staunen!"

Es ist derselbe Geist, der den jüdischen Hochgradfreimaurer Eugen Lenhof-Loewy anläßlich einer internationalen Freimaurertagung in den Haag sagen ließ: "So wie Jehova die Erstgeburt der Ägypter geschlagen hat, als sich das Varbarenvolt gegen unser Vlut erhob, so müssen wir die Erstgeburt der deutschen Varbaren vernichten, denn wenn die Kinder Deutschlands in ihren Windeln sterben, können sie keine Soldaten werden. Wir haben 3 Millionen Helfer in Deutschland, die und helfen werden, dieses Werk zu vollenden, unsere Vlutsbrüder alle, die sich für die Freiheit der Menschenrechte begeistern, und alle die, die in Rußland das Paradies der Erde sehen."

Es ist der gleiche Geist, der auf dem Freimaurerkongreß des Jahres 1934 den judenstämmigen portugiesischen Minister Lima den Satz prägen ließ, daß der Kongreß dem Kampf gegen den Antisemitismus und Deutschland zu dienen habe, ein unterirdischer Kampf, bei dem man in der Anwendung der Mittel nicht wählerisch sein dürfe.

Diese Mittel bestanden und bestehen in Boykott, Hetze und Meuchels mord, einem Meuchelmord, der als erste Opfer Gustloff, vom Rath und Codreanu ausweist. Meuchelmorde, die den Juden Weillscondehur im "Joursnal Juif" zu der Drohung veranlaßte: "Hitler, haben Sie nicht einen ersten Schauer bekommen? Auch Sie kommen an die Reihe. Vielleicht sehr bald?" Damit haben sich Weltzudentum und die internationale Freimaurerei des maskiert. Unter geistiger Führung der Alliance Israelite Universelle, mit Unterstützung seiner internationalen Hilfsorganisationen, der Freimaurerei, des Marxismus und Volschewismus und geschicktem Einsatz der ihm hörigen Hochsinanz, der Weltpresse, des Kundfunks und des aufgeputschten Prolestariats hat das Weltzudentum die Losung ausgegeben: Proletarier aller Länder vereinigt Euch! Richtiger müßten sie sagen: Brüder aller Länder verseinigt Euch unsere gemeinsamen Welteroberungspläne zu vollenden.

Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst gab seinem Nachfolger bei dessen Amtsantritt die Warnung mit auf den Weg, es gäbe drei Mächte, deren Feindschaft für jeden Politiker unangenehm sei: die Tesuiten, die Freimaurer und die Juden. Er verband damit den Rat, ihre Hilse in Anspruch zu nehmen und sie dadurch zu Freunden zu machen. Diese Äußerung siel in einer Zeit, als das deutsche Bolk in seiner Gesamtheit noch restlos unpolitisch war. Heute aber, da unser Bolk die "Regierungskunst" der Marxisten, und der Vertreter

aller übrigen Parteischattierungen am eigenen Leibe verspürt hat und wo es dank der Aufklärungsarbeit des Nationalsozialismus bis in den letzten Weiler das verhängnisvolle Wirken der in den früheren Systemparteien dominierenden Iuden und Freimaurer erkannt hat, hat sich nicht nur in Deutschland das Vild geändert. Die Nassenfrage bewegt nicht nur Deutschland, auch Italien, Polen, Ungarn, Rumänien, Frankreich, Velgien und Holland, ja selbst Amerika und England zeigen Anfänge einer Abwehrbewegung gegen die verderblichen Einsstüsse des Iudentums. Und nicht nur Deutschland ist zur Auslösung der Logen übergegangen, Italien, Ungarn, die Türkei, Spanien, Portugal und andere sind seinem Veispiel gefolgt.

Das Freimaurertum und das Weltjudentum nehmen gerade wegen der Ausstrahlung des Abwehrkampfes auf außerdeutsche Länder die deutsche Einsstellung gegenüber beiden Organisationen doppelt ernst. Alle Logen der Welt kennen nur ein Ziel, ihren Haß gegen Deutschland zu verwirklichen und mit dem Weltjudentum an ihm Rache zu nehmen.

Das deutsche Bolk kann hierauf nur mit einer verstärkten Aufklärung in aller Welt über die Gefährlichkeit beider Organisationen antworten.

Die Zeiten, in denen man mit ihrer Hilfe Deutschland der Gnade der Feinde überliefern konnte, sind vorbei. Borbei sind auch die Zeiten in denen höchste Würdenträger des Staates und königliche Prinzen, die dazu noch mit den außerdeutschen Fürsten und Königshäusern verwandt waren, diesen Geheimsbünden angehören dursten. Borbei sind die Zeiten, in denen einer dieser "Erslauchten", Prinz Friedrich Leopold von Preußen, der Ordensmeister der großen Landesloge der Freimanrer von Deutschland und der letzte Protektor der preußischen Freimaurerei überhaupt, auf seinem Jagdschloß Kleinschlies nicke die rote Fahne der Meuterei und des Ausstandes hissen konnte. Vorbei sind die Zeiten, in denen ein Freimaurer wie Dr. Alexander Mint in der Festzrede der Wiener Freimaurer erklären konnte. "Wir sind bereit! Die blutroten Fahnen des Proletariats flattern hoch im Winde. Es geht durch Sturm und Kampsgewühl, durch Nacht und Tod. Knüpse sich der Sieg des Lichts an diese Fahne. Wir Maurer begrüßen sie bewegten Herzens."

Bereit ist heute Großdeutschland! Vereit erbarmungslos und ohne jede Schonung jeden Ansatz zur Verräterei und Geheimbündelei niederzuschlagen. Das neue Deutschland hat die Dunkelheit der meist hinter mattierten Fenstern tagenden Brüder durch das Licht wirklicher Ausklärung und Freiheit ersett. Eine Ausklärung und Freiheit, die sich mit einer Macht paart, die auch allen Anseindungen ausländischer Maurer ein "bis hierher und nicht weiter" entzgegenzusetzen in der Lage ist. Wir wissen wohl, daß Deutschland wenig Freunde, dafür aber um so mehr Feinde hat, die mit den alten Schlagworten von der beutschen Barbarei, vom preußischen Militarismus, von der Bestreiung der kleinen unterdrückten Nationen, vom Kampf für Humanität, Zivislisation und Kultur hausieren gehen. Schlagworte, die auch als Motiv für die heutige Einkreisungspolitik Englands herhalten müssen. Eines Englands, das die Gründung seines Imperiums Strömen von Blut und unerhörten Graussamkeiten verdankt. Grausamkeiten, die bis auf den heutigen Tag zum Lehrsstoff der englischen Kolonialpolitik gehören, die gerade jetzt in Palästina Pross

ben ihrer so "ehrwürdigen" Zivilisation ablegt. Einer Kultur und Zivilissation, die freiheitsliebende Inder vor die Lasetten binden ließ, das unabshängige irische Volk untersochte, Ippern den Griechen im tiefsten Frieden entriß, Kopenhagen ohne jeden Grund noch im vorigen Jahrhundert durch ein tagelanges Vombardement dem Erdboden gleichmachte, Malta stahl, Gibralstar den Spaniern raubte, Ägypten untersochte, kurz eine Kultur und Zivilissation, die mit Feuer und Schwert ein Weltreich gründete und heute Deutschsland seinen Platz an der Sonne mißgönnen möchte. Eine Kultur, die dieses England, das ohnehin schon ein Viertel der Welt mit allen Rohstoffen und Reichtümern sein eigen nennt, die deutschen Kolonien unter der Flagge des Mandats stehlen ließ und sie trotz ihrer Lebensnotwendigkeit für uns vorzenthält.

Diese Heuchler verfolgen eben heute das gleiche Ziel wie früher. Sie jonglieren, inspiriert vom Judentum und der Freimaurerei, mit Schlagworten, die keinen anderen Sinn haben, als die Vernichtung des deutschen Handels, die Zerstörung aller deutschen Lebensgrundlagen und die Veseitigung der deuts schen politischen Geltung und Machtstellung.

Aber Deutschland hält Wacht, es läßt sich durch keine Lüge und Hetze beseinflussen und geht seinen Weg unbeirrt weiter. Es weiß, daß der jüdische Kampf ein Kampf der Feigheit und des Hinterhaltes ist, bei dem ihm zur Ersreichung seines Zieles, eben der Weltherrschaft, alles heilig, recht und billig ist und bei dem es freudig die Vundesgenossenschaft des Freimaurertums, die man auch schon als Stoßtrupp des Weltjudentums bezeichnet hat, annimmt.

Wir Deutsche brauchen ob dieses fanatischen Kampfes gegen uns nicht zu resignieren. Der wilde Haß, die Voykotthetze und die Greuelpropaganda sind der beste Veweis dafür, daß der deutsche Hieb gesessen hat und daß wir auf dem richtigen Wege sind, denn letzten Endes ist das Weigeschrei des Weltziudentums die Vestätigung, daß es eine wichtige Festung auf dem Wege zur jüdischen Weltherrschaft übergeben mußte. Eine Festung, die gehalten werden wird als Vollwerf des Antisemitismus. Dafür bürgen die Kampforganissationen der Partei und die Schulungs und Aufklärungsarbeit unserer Propagandisten.

Täuschen wir uns nicht! Der Kampf des Weltjudentums hat noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht. Es wird in stets veränderter Form immer wieder gegen uns anrennen, um das Banner seiner Herrschaft aufzupflanzen. Um so fanatischer und eindringlicher aber wird auch unser Abwehrkampf gegen die geeinten Weltverderber sein. Um so lauter unser Ruf an die Welt:

"Bölfer der Erde mahrt Eure heiligsten Güter!"

# Literarisches Verzeichnis

Coudenhove, Kalergi, Judenhaß von heute.

Der Staatsfeind. Enthüllungen aus den rabbis nischen Lehren.

Döllinger, Ignas von, Die Juden in Europa.

Olugosch, Wilhelm, Der Jude sachlich gesehen, Weltjudentum und Weltfreimaurerei.

Ford, henry, Der internationale Jude.

Fried, Ferdinand, Der Aufstieg der Juden.

Fritsch, Theodor, handbuch der Judenfrage.

Grau, Dr. R. Fr., Die Judenfrage und ihr Gesbeimnis.

Gerde, Achim, Die Lösung der Judenfrage. Hasselbacher, Friedrich, Entlarvie Freimaurerei. Herring, Hubert, Amerika auf dem Weg zum Krieg. Herzl, Theodor, Der Judenstaat.

Jüdische Weltherrschaft. Phantastegebilde oder Wirklickeit?

Kernhold, Otto, Vom Gettho zur Macht.

Rittel, Gerhard, Die Judenfrage.

Krains, Othmar, Juda entdeckt Amerika.

Leibbrandt, Georg, Juden über das Judentum.

Beschnitzer, Abolf, Das Judentum im Weltbild Europas.

Ludendorff, Erich, Judengeständnis, Bölferzer, störung durch Christentum.

Meister, Wilhelm, Judas Schuldbuch.

Nationalsozialistische Monatshefte: Die Politik Großbritanniens. — Der Jude — sachlich gessehen. — Die Juden in Deutschland. Beisausgabe vom Institut zum Studium der Judenfrage. — Das Notbuch über Spaniens Los von Antikomintern. — Die ins und aussländische Presse. Reventlow, Graf E., Judas Kampf und Nieder: lage in Deutschland.

Rose, Franz, Juden über Deutschland.

Roderich/Stoltheim, F., Das Rätsel des jüdischen Erfolges.

Rosenberg, Afred, Die Judenfrage, Judentum und Kommunismus.

Rosenberg, Afred, Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten.

Schickebanz, Arno, Ein abschließendes Wort zur Judenfrage.

Schidert, Klaus, Die Judenfrage in Ungarn.

Sir, Dr. F. A., Freimaurerei und Judenemans zipation.

Stauf von der March, Otto, Die Juden im Ursteil der Zeiten.

Strunk, Johann, Zu Juda und Rom. — Tibet, ihr Ringen um die Weltherrschaft.

Schulz, F. D. H., Raifer und Jude.

Schulz, F. D. H., Jude und Arbeiter.

Schwary, Vostunitsch, Gregor, Jüdischer Imperias lismus. 3000 Jahre hebräischer Schleichwege zur Erlangung der Weltherrschaft.

Tanfill, Charles Callan, Amerika geht in den Krieg. Traugott, Judenkatechismus oder Was man über die Juden wissen muß. Ein Spiegelbild des Judentums.

Wichtlischneider, Weltfreimaurerei — Weltrevo; lution — Weltrepublif.

Wer will den Krieg? "Nationale Monatshefte" Zürich.

Wischnißer, Mark, Die Juden in der Welt.

Wundt, Mar, Der ewige Jude.

Ziegler, Wilhelm, Die Judenfrage in der mos dernen Welt.

# Schriften zur Judenfrage

sind bisher erschienen bzw. erscheinen in den nächsten Wochen:

Leers "Wie kam der Jude zum Geld"
(Mai 1939)

Gracht "Alljuda als Kriegstreiber" (Juli 1939)

Schwartz-Bostunitsch "Jude und Weib"
(September 1939)

Fernerhin werden in weiteren Abständen von etwa je zwei Monaten erscheinen noch drei Schriften über die Themen:

Jüdisches und deutsches Rechtsempfinden

Die Verleihung der Staatsbürgerrechte an die Juden – ein Weltirrtum!

Warum haben alle Gaunersprachen der Welt das Hebräische zur Grundlage?

Die Schriftenreihe wird nur geschlossen abgegeben; die Bestellung auf eine der Schriften dieser Reihe verpflichtet zur Abnahme der ganzen Reihe. Die Schriften kosten: einzeln RM. –,80; ab 50 Stück einer Schrift RM. –,70; ab 100 Stück einer Schrift RM. –,65; ab 250 Stück einer Schrift RM. –,55 und ab 1000 Stück einer Schrift RM. –,55 und ab 1000 Stück einer Schrift RM. –,50.

Die Werbung erfolgt durch die Zentralwerbung für Aufklärungsschrifte Berlin W 50, Tauentzienstraße 14